# Telegraphische Depeschen.

(Beliefert bon ber "Associated Press")

Infanb.

Der soziale Krieg. Bie ber Dafdiniftenftreit fteht .-

Ungefähr 1000 Firmen im ganzen Lande haben nachgegeben.-Bente find viele Unterhandlungen im Gange .- Andere Arbei= ter = Nachrichten.

Bafhington, D. C., 21. Mai. Die "Sturm = Bentren" bes allgemeinen Maschiniftenftreits find jest in ber Ge= gend bon Cincinnati und an ber Baci= fickufte. Die Angahi ber Firmen, melche bas Abtommen mit ben Arbeitern unterzeichneten, wurde heute um etwa 100 bermehrt, und im Bangen haben in ben letten brei ober vier Tagen etwa 1000 Firmen, die ungefähr 35,= 000 Leute beschäftigen, sich mit ben Arbeitern geeinigt.

Im Sauptquartier bes nationalen Maschiniften=Berbandes wird behaup= tet, daß in ben einzelnen Wertftätten. in benen bie Maschiniften ausstehen, auch bie Mitglieber ber berbunbeten Bewertichaften an ben Streit geben werden, wenn nicht im Lauf bes heuti= gen Tages, ober bis morgen früh, eine Ginigung mit ben Arbeitgebern erzielt

Die Bahl ber Streifer wirb, Alles in Allem, heute auf 50,000 geschätt. Auf Regierungsarbeiten und auf bie meiften Gifenbahnen erftredt fich bie Streit = Orbre nicht. Unter ben Bah= nen find nur die Bentral=Bermont=, bie Lehigh=Ballen= und bie Delaware=, Lactawanna= & Weftern Bahn bom

Streif begriffen. Der Präsident bes Maschinisten=Ber= banbes, D'Connell, fagt, die Berichte bon allen Geiten feien fehr gufrieben= ftellend für bie Arbeiter, und es febe barnach aus, baß heute ober morgen bie große Mehrheit ber Firmen fich mit ben Leuten geeinigt haben werben. Gine Menge bon Ronferengen ber Ber= treter beiber Partei findet heute

In San Francisco ftreiten ungefähr 6000 Mann, und es herrscht bort jest beinahe pollftanbige Betriebsfperre. Dit 11 Firmen bafelbft, außer ber "Union & Dresben gron Co." und ber "Fulton Ship Co." ift jedoch eine Gi= nigung erzielt worben. In Seattle, Bafb., fteben etwa 700 Mann aus, in Tacoma, Bafh., etwa 500. Un ben meiften anberen Blagen ber Bacific= Riiftengegend ift ber Streit beigelegt

Bu Ranfas City, Mo., find ungefähr 600 Mann am Streit, und etliche fleine Firmen bafelbst haben das Abkommen unterzeichnet.

In Cincinnati ftreiten ungefähr 3000 Mann; ein Dugend Firmen ba=

felbft hat nachgegeben. In New York stehen an bie 2500 Mann aus: etwa Die Balfte ber bortis gen Firmen hat fich mit ben Leuten ge-

einigt. 2000 beträgt bie Bahl ber Streifer in Bofton. In Philadelphia fireiten noch 2500 Mann. Rur noch wenige Leute fteben in

Cleveland aus; faft allgemein bat man fich bort perftanbiat.

Bu Elgin, 31., und an vielen fleine= ren Blagen bes Weftens und bes Oftens ift Alles am Streit.

Milwaufee, 21. Mai. In ber Lincoln-Salle bahier murbe bie Gene= ralfonbention bes Amalgamirten Berbanbes ber Gifen= und Stablarbeiter eröffnet. Etwa 250 Delegaten waren bei ber Eröffnung zugegen. Nach Ab= fingung ber Logen-Somme ging man alebald in Geheimfigung über. Diefer Ronbention wird eine ungewöhnliche Bebeutung beigemeffen; ja fie mirb pon Manchen für die wichtigfte in ber Befdichte bes Berbanbes gehalten.

Im Laufe bes nachmittags fand eine öffentliche Sigung ftatt, in welcher ber Milmautee'r Bürgermeifter Rofe Die Delegaten bewilltommte.

Cleveland, 21, Mai. Wie im hiefigen Sauptquartier ber Maschinisten= Gewerkschaft gesagt wird, find bochftens noch 250 Mann hier am Streif. Ungefähr 2200 Mitglieber ber Gemerts schaft haben einen 9ftunbigen Arbeits= tag nebst 12½prozentiger Lohn=Erhö= hung bei ber betreffenben Firmen burch= gefegt.

Bittsburg, 21. Mai. Die jährliche Lohn=Ronferenz bes Flintglas=Fla= schenfabritanten=Berbandes und ber Mlintglasarbeiter-Gewertschaft ift bier aufammengetreten. Wie man bort, merben bie Arbeiter eine tleine Lohn-Gra höhung verlangen, auf die sich die Fa= britanten jeboch nicht einlaffen wollen.

Tolebo, D., 21. Mai. Die Bahl ber ftreitenben Dafchiniften babier bat fich wieberum um etwa 100 berminbert, in= bem 7 Fabriten bie Forberungen ber Arbeiter vollständig bewilligten. Man erwartet, bag bis Donnerstag bin fämmtliche Ausständige babier wieder on ber Arbeit fein werben.

# Selbftmord wegen Rranfheit.

Legington, Ry., 21. Mai. Horace 28. Means babier, einer ber befannte-Tabathanbler im mittleren Rentudh, beging binter feinem Rofthaufe Selbfimord durch Erfchiegen. Er war infolge von Krantheit schwer=

#### Ausstellungs-Weihe.

Buffalo, R. D., 21. Mai. Die 3ahl ber Befucher auf ber Pan=Umeritani= fchen Musftellung betrug am geftrigen Tag, bem Ginweihungs=Tage, etwas über 100,000 Berfonen.

Bu ben Ginweihungsfeierlichfeiten im Mufittempel ift noch ju erwähnen: Der Mufittempel war viel zu flein für bie Menge. Die Feier begann mit einem Gebet bes Bischofs Fowler, worauf ber Brafibent ber Musftellungs-Behörbe, Milburn, eine Angahl Gludwunfch= Depefchen verlas.

Der Bürgermeifter Diehl ber Stabt Buffalo hielt bann Die Begrugungs= Roofevelt, ber Senator Lobge und ber Bige-Gouverneur von Rem Port, Woodruff, mit Reben. 2118 Die Feier ihr Enbe erreicht hatte, murbe bor bem Gebäube ein prachtvolles Tagfeuermert abgebrannt. Es murben auch 125 Luftbomben abgeseuert, und 27 Ballong in die Sohe gelaffen. Jedem mar ber Rame eines ber pan=ameritanischen Länder aufgemalt, und bie Flagge bes betreffenben Landes angehängt .. Das Feuerwert fand feinen Abichluß mit bem Abfeuern von 500 Schiefbaum: molle=Rateten.

# Rein Boll gurudgezahlt.

Washangton, D. C., 21. Mai. Das Bundes Dbergericht hat entschieden, baß beim Erport von Flaschenbier für Flaschen und Rorte teine Rudvergu= tung bes, für biefe Artitel bezahlten Bolles gewährt merben tann.

Die Entscheidung murbe vom Rich ter Brown abgegeben und betrifft eine bon ber "Jos. Schlit Brewing in Milwautee geltend gemachte For= berung, ihr ben für Flaschen und Rorte bezahlten Boll, falls folche Fla= fchen, mit Bier gefüllt und mit Rorfen verschloffen, wieber ausgeführt werben, gurudgugahlen. Der Gerichtshof für Unfprüche, an welchen biefes Gefuch geftellt worben war, hatte entschieden, bag gwar ber Boll auf Sopfen und Gerfte bei ber Musfuhr bon Bier gurudgugahlen fei, es aber abgelehnt, bie gleiche Bergunfti= gung fitr Flaschen und Rorte gu ge= mahren. Das Obergericht trat biefer Entscheibung bei. Richter Brown fagt in feinem Ertenntniß, es handle fich in biefem Falle um bie Frage, ob Fla= fchen und Korte Ingredientien bes Bie-res feien, und bies fei offenbar nicht ber Fall.

# Tabat in Bisconfins Sauptftadt.

Mabison, Wis., 21. Mai. Mabison wird in Rurgem ben einzigen Blätter= tabatmartt im Norben haben. Bertre= ter ber American Tobacco Co., Gutter Bros., Cohn & Co. und anderer großer Tabathandler treffen Unftalten für Griinbung eines folchen Marttes, wo Tabat nach bem in ben Gubftaaten iblichen Mane bes öffentlichen Muttionsweges getauft und vertauft wer=

In biefem County fteht biefes Jahr ein größeres Gebiet unter Zabat, als in irgend einem anderen County in ben Ber. Staaten. Lettes Jahr ftand basfelbe in Diefer Begiehung an gweiter Stelle. Das heurige Areal überfieiat 16,000 Acres und ber Ertrag wird mehr als 20 Millionen Pfund fein.

# Alderbau Sochichule geweiht.

Champaign, 3a., 21. Mai. Unter tarter Betheiligung bon Landwirth= fchafts = Sachberftanbigen und ben Studenten und der Fatultat ber "Uni= perfith of Minois" murbe bas neue Aderbau = Rolleg babier eingeweiht. Dasfelbe ift aus Badfteinen, hat zwei Acres Bobenfläche und gilt für bas größte und beft ausgestattete Gebaube feiner Art in ber Welt. Der Sprühre= gen that ber Feier nur wenig Gintrag.

# Explosion in einer Bant.

Cambridge, Maff., 21. Mai. Mus unbefannter Urfache fand in ber Cambribge Fort National Bant" eine schlimme Explosion statt, welche bas gange Gebäube arg bemolirte. Der Raffirer D. S. Rog murbe fchwer verlett. Die Polizei will Anhaltspuntte bafür gefunden haben, bag die Erplofion vorfäglich burch eine Bombe berurfacht worben fei.

Portorifanifde Emigranten. San Juan be Portorito, 21. Mai. Es haben fich zu Guanica wieber 900 Auswanderer nach ben Hamaii=Infeln eingeschifft, und noch 400 andere find gur Abfahrt bereit. Freubenbolle Rundgebungen begleiteten bie Abfahrt ber Emigranten. 14 Sochzeiten unb 48 Taufen hatten am Sonntag ftatt= gefunden. Man fchatt, bag bie Musmanberungs-Agenten etwa \$10,000 für bie Gewinnung bon Emigranten aufwandten. Bunftige Berichte aus Samaii haben eine Fortbauer ber Musmanberung verurfacht.

# Beltfahrt in einem Canoe!

Victoria, B. C., 21. Mai. Der Gees fahrer 3. C. Bofe, welcher bor amei Jahren mit ber Jacht "Kora" bon bier nach Puris abfuhr, aber gu Panama bie fübne Fahrt aufgeben mußte, bat beute eine ahnliche Expedition angetreten, biesmal aber in einem echien Indianer=Rriegscanoe, bas er blos mit einem besonderen Ded und paffenden Segeln berfeben hat. Er wird auf Diefer Fahrt bon einem Zeitungsmanne Ramens Norman Luxton aus Winnis peg begleitet (ber früher auch in Milwautee war) und wird mit bem Canoe Die Gubfee, Auftralien, Subafrita unb Großbritannien befuchen.

#### Bei DeRinten.

San Francisco, 21. Mai. Das Befinden der Gattin bes Prafidenten De= Rinley ift anhaltend nach Umftanden gunftig. Doch laffen fich noch immer teine beftimmten Blane für Die nachfte Beit machen.

Die Dottoren Sirfchfelber, Gibbons und Cuffing hielten heute Bormittag um halb 12 Uhr wieber eine Berathung ab und icheinen mit dem Ergebnig berfelben gufrieben gu fein.

San Francisco, 21. Mai. Prafibent McRinley nahm heute eine Repue über bie Schultinder an Ban Reg Ubenue ab. Zaufenbe festlich getleibeter rebe; ihm folgten ber Bige-Brafibent Rinber mit Blumenftraugchen, Flaggen und Bannern maren gu beiben Geiten ber Strafe aufgeftellt und jubelten bem Brafibenten gu, als er in Begleitung bes Rabinets und vieler an= berer Prominengen Durch bas lange Spalier hindurch fuhr.

#### General geftorben.

Morristown, N. J., 21. Mai. In einem heim bahier ift ber befannte General Fig=John Porter an chroni= icher Buder-Barnruhr geftorben. Er war 80 Jahre alt.

# Queland.

Gie raften nicht.

Crot des bitteren füdafrifanischen Winters find die Boeren augenblicklich febr rühria. Rapftadt, 21. Mai. Es haben wieber 800 Boeren bom Nordwesten her ben Dranjefluß überschritten und ben Rommandos in ben öftlichen Diftritten berftartt.

Rach neuerlichen Berichten fteht De Wet mit 40 Berittenen in ber Rahe bon Philippolis, im Dranje-Staat, unfern ber Grenze ber Raptolonie. Sammtliche Boeren-Rommandos im Oranje-Staat haben Beifung betommen, über ben Dranjefluß gu ge=

. Mehrere britische Patrouillen find in einen Sinterhalt berBoeren gefallen. Berlin, 21. Mai. Gin Bericht ber Petitions-Rommiffion bes Reichstages behauptet hinfichtlich ber, aus bem Transbaal ausgewiesenen Deutschen, bie Bahl berer, bie wegen angeblicher Ausweifung finanziellen Schabener= fat beanspruchten, habe bedeutend ab= genommen, weil Deutschland fich ge= weigert habe, bie Ansprüche von Leuten gu unterftugen, welche auf Geiten ber Boeren gefampft und bann bon ben Briten unentgeltliche Beimbeforbe= rung als Begleichung ihres Anfpru= ches angenommen hatten. Es wird fer= ner betannt, bag auch Deutschlands Bemühungen, England gu bewegen, mit \$24,000 für die Unterftügung ber anderen Unfpruch=Grheber herauszu=

ruden, fehlgeschlagen find. Die befagte Rommiffion mirb, nachbem fie ihre Gigungen in London 311 Ende gebracht, wahrscheinlich nach dem Transvaal gehen, und auf diese Weise eine unbestimmte Berichleppung in ber Schlichtung ber Ansprüche verurfa= chen. Das "Tageblatt" brudt bie hoffnung aus, bag bie beutsche Regie= rung ein Mittel finden werde, eine fol= che Berichleppung zu verhüten.

# 23 Il fein Mandat aufgeben.

Berlin, 21. Mai. Der Erfte Biges Präfibent bes Reichstags, Dr. b. Frege, welcher fich in ber Schluffigung ber Rörperschaft als zeitweiliger Borfigen= ber burch feine satifam befannte Un= fähigfeit berporthat, bat fpater im Bribatgefprach angebeutet, bag er fein Manbat in Balbe nieberzulegen ge= bente, aber mit ber Unsführung ber Musführung ber Abficht zögert er immer noch aus Grünben, über welche nichts in Erfahrung zu bringen ift.

Arthur Japp lebt. Berlin, 21. Mai. Mehrere Blatter haben die Meldung gebracht, baß ber namhafte Berliner Romanschriftfteller Arthur Bapr geftorben fei. Die Rach= richt beruht auf einem Irrthum. Richt Arthur, fonbern fein gleichfalls litera= rifch thatig gemefener Namensvetter August Bapp, ift in Obermais, Tirol, aus bem Leben gefchieben.

# Wieder Giner.

Berlin, 21. Mai. Gin Amerifaner, Ramens Leopolo Morr, ift aus Breuhen ausgewiesen worden. Raiferliche Friedensichalmaien.

Wien, 21. Mai. Die Delegationen wurden beute in ber hofburg bom Raifertonig Frang Jofef mit bem üb= lichen Beremoniell empfangen. In Beantwortung ber Abreffen ber beiben Delegationen betonte ber Raifer nach= brudlich ben "Fortbeftand ber berg= lichen Begiehungen gu allen, mit uns berbunbeten Reichen" und bie "freund= lichen Beziehungen fammtlicher Mäch= te" und leitete aus biefer "befriedigen= ben politischen Lage bie gerechte Soff= nung ab, baf ber Friebe auch fernerhin erhalten bleiben mirb".

Der übrige Theil ber Rebe bes Rai= ferkönigs war ohne internationale Bes beutung.

#### Couard, Withelm und Rifolaus. London, 21. Mai. Es fcbeint fest= aufteben, bağ Rönis Edward im Auguft homburg besuchen wird, wo er bret

Wochen zu bleiben gebenft. Bahrend bes Aufenthaltes tes Ronigs wird fich ber beutsche Raiser einige Tage im Somburger Schloffe aufhalten. Babrfceinlich wird in tiefer Zeit auch Das ruffifche Raiferpaar einen Befuch in Darmftabt machen, und es gehört beshalb eine Bufammentunft ber brei Donarchen zu ben Möglichkeiten.

Es beißt, baß ber beutsche staifer fpater nach Cowes tommen wirb.

## Die China-Frage.

Berlin, 21. Mai. Da die Gefundheit ber, in China weilenden Truppen, laut amtlichen Meldungen, andauernd qu= friedenftellend ift, fo ift, wie ber "Bitte= find", auch bas zweite (Samb. Umer.) Lazarethschiff "Savona" heimbeorbert worden. Somit verbleibt nur noch bas (Norbd. Llond) Lagarethichiff "Gera"

in oftafiatifchen Gemaffern. London, 21. Mai. Im britischen Unterhaus wurde die Regierung über ben "Emo"=3mifchenfall gu Tien Tfin befragt. (Feuern von beutschen Brii: denwächtern auf bas britifche Schlepp= boot bes genannten namens, auf mel= chem fich zwei Chinefen befanden, und nach Nichtbefolgung bes Unrufens.) Der Unterftattafetretar Bord Granborne ermiberte, Felbmarichall Bal. berfee habe fein Bedauern über ben Borfall ausgebrudt und beriprochen, Magregeln gegen bie Wieberholuna berartiger Bortommniffe gu treffen.

Berlin, 21. Mai. Felbmarfchall Walberfee theilt über bie Explosion im Ralgan-Arfenal (am 15. Mai) noch mit, baß babei 200 Chinefen getöbtet ober vermundet murben!

Die "Borer"=Bewegung fiiblich bon Baotingfu mirb aufcheinend bon General Bailloub, bem frangofifchen Be= fehlshaber, rafch unterbrückt.

#### Reuer Rommandant Des 7. 21rmeeforps.

Berlin, 21. Mai. Generalleut= nant Freiherr v. Bliffing, bislang Rommandeur ber 29. Dibifion, (XIV. Urmeeforps, Freiburg in Baben), ift gum Rommanbeur bes VII. Urmeeforps (Münfter) ernannt moi= ben. Generalleutnant b. Biffing mar bor Jahren Flügelabjutant des Raifers.

#### Dr. Bueger berliert.

Wien, 21. Mai. Der verantwortliche Rebatteur ber "Neue Freie Preffe", Rarl Felix Rohler, ift in bem, bomBit= germeifter Dr. Lueger angeftrengten Brogeg freigesprochen worben. Der Rlager wurde gur Tragung ber Ge= richtstoften berurtheilt.

#### Peftverdächtig.

Wien, 21. Dlai. In Budweis (Bohmen) ift eine Frau Stodlow, welche im Berbacht fleht, mit ber Beulenpest be= haftet zu fein, im bortigen Infettions= Hospital isolirt worden. Sie war aus Rairo (Egypten) gefommen und hatte Trieft und Laibach paffirt, ohne bag bie Behörden sich die Mühe genommen hat-Quarantane=Borfchriften burchauführen.

# Deutsche Toutunft in Frautreich.

Paris, 21. Mai. Die Berliner Philharmoniter feiern unter ihrem Dirigenten Arthur Ritisch großartige Triumphe in Frankreich. Sowohl in Marfeille, wie in Borbeaur und Epon haben bie Rongerte echte Begeifterung wachgerufen. Und tropbem, mit Rückficht auf die Zarenfeier in Det, Die Anderm eine Anweifung auf 648,000 anti=beutsche Stimmung in ben Ba= rifer Blättern augenblidlich wieber fehr überwiegt, peröffentlichen biefelben boch höchst sympathisch gehaltene Artitel, in welchen ben Philharmonifern ber Tribut warmfter Unerfennung und Bewunderung gezollt wird.

# Chicago friegt die Epiele!

Paris, 21. Mai. Es murbe heute endgiltig Chicago als ber Ort für bie, im Jahre 1904 abzuhaltenden Dinm= pischen Spiele ausgewählt.

# Wegen Graufamfeit gegen Reger.

Untwerpen, 21. Mai. Auf bem Dampfer "Albertville" fehrte ber Ge= neral-Gouverneur Bahis aus bem Rongo = Freiftaat beim. Er ergablte, bag bie frangöfischen Leutnants Bolet und Chanoine bem Gultan bon Babai Waffen lieferten, und bag bie Revolu= tion ber Ababnas in bem Diftrift von Quelli noch nicht aufgehört hat. 3mei ber früheren Beamten ber belgifchen Rongo-Gefellichaft murben wegen ber Ermorbung bon Rongo=Regern berur= theilt, ber eine zu fünfzehnjahriger und ber andere zu lebenslänglicher Bucht= hausstrafe. Gie follen Reger nicht al= lein ermorbet, fondern fie auch ber= ftummelt haben. Gie ließen ihnen bie Sanbe, Ohren ober bie Rafe abichnei= ben, wenn fie ihrer Unficht nach nicht genug arbeiteten! Der gu lebensläng= licher Buchthausftrafe berurtheilte Rongo = Agent beißt La Croir, ber Name feines Rollegen, ber mit 15 Jahren babontam, ift Morah.

#### Dampfernadrichten. angefommen.

Rew Port: California von Reapel u. f. w. (Mit list Paffagieren. Burbe wegen eines ober mehrerer latternfälle in Duarantäme feßtebalten.) Rew Port: Kaijer Wilhelm der Erofe von Bremen. Kotterbam: Kotterbam von Rew Port. Edsgav: Futnefija don Rew Port. Robille: Cocinibian, von Rew Port nach Glasgow.

Abgegangen. Rem Dort: Bhilabelphia nad Liberpool Beitere Depefden und Rotigen auf der Innenfeite.

# Lofalbericht.

# Rury und Ren.

\* Jofeph Gismann, alias Gerfwicg, wurde heute bem Richter Geverson uns ter ber Untlage borgeführt, im Berein mit brei Spieggefellen am Freitag Abend einen gemiffen 308. Summel, bon Ro. 703 Milmautee Abe., an Chis cago Abenue und Morgan Str. überfallen, um \$4 beraubt und brutal miß= handelt zu haben, weil er nicht mehr Gelb in feinem Befige hatte. Der Arreftant wurbe unter \$3000 Burgicaft ben Großgeschworenen überwiefen.

# Leidenidau-Gericht.

Bente begann der Inqueft über den Con fran Louife Chriftenfen, einer Un-

hangerin Dowies. Im Erbgeschof von Rolftons Beftat: tungs=Etabliffement, No. 22 Abams Strafe, begann beute unter bem Borfig bon Coroner Traeger und beffen Uffiftenten Budlen ber Inquest über ben Tob ber Frau Louise Chriftensen, einer Unhängerin Dowies, Die gelegentlich ber Brand=Rataftrophe in South Chi= cago ichwere Berletungen erlitt unb benfelben, ein Opfer ihres Wahns, er= lag. Das fleine Bimmer mar gebrangt voll von Bewohnern South Chicagos, Bermanbten ber Opfer ber Brandtata= ftrophe und Unhängern Dowies, als Coroner Traeger furg nach zwei Uhr bie Berhandlungen eröffnete. Der Co= roner und feine Uffifienten maren mah= rend bes Bormittags eifrig bamit befcaftigt gemefen, Beugenliften aufgu= ftellen und Rath einzuholen über bie befte, in Unmendung ju bringende De= thobe, die Berhandlungen zu führen. Die Beugenborlabungen waren ber Bo= lizei in South Chicago gur Beforberung an die Abreffaten übergeben morben, und es wurde angefündigt, bag meh= rere Dugend Manner und Frauen zeugeneidlich bernommen werben wurden. Coroner Traeger außerte fich wie

folgt: "Ich erwarte zuversichtlich, in bem vorliegenden Falle Belaftungsmaterial ber Jury zu unterbreiten, welches Lettere vollauf rechtfertigen burfte, "Dr." Dowie ben Großgeschworenen gu überweisen. Es werben meber Mühe noch Roften gespart werden, um biefem Falle auf ben Grund zu tommen. 3ch werbe mich bemühen, wenn irgend mog= lich, bie Wahrheit an bas Licht zu bringen, und die Personen, welche für ben Tob ber Frau verantwortlich find, bem ftrafenden Urme ber Berechtigfeit gu überweisen. Es herrichen, wie ich feftge= ftellt habe, Die widerfprechendften 2In= fichten barüber, ob Dowie Die Frau fah. Ginige Zeugen behaupten, baß er fie befuchte und für ihre Benefung be= tete, während andere Beugen ebenfo po= fitib behaupten, bag er niemals feinen Fuß in bas Saus fette, in bem Frau Chriftenfen mit bem Tobe rang. Es scheint indeß zweifellos festzustehen, baß es feinem unbeilvollen Ginfluffe zuzuschreiben ift, baß bie Frau elend flerben mußte, ohne bag man einen Urgt gu Silfe bolte. Ich gweifle nicht baran, bag Dowie ben Grofgeschworenen überwiefen werben wirb.

# Richt "regelmäßig".

Die Bantfirma Claughter & Co. erhob heute auf ber Borfe gegen bie Bea= ben Elevator Company Die Antlage, baß beren Speicher "B" nicht ben Bor= fcriften gemäß bermalten murbe. Der Spetulant Philipps hatte bei feinen Manipulationen mit Belichforn unter Bufhel bon biefem Betreibe erhalten, bas in bem bezeichneten Speicher lagern und bon ber Qualität Rr. 2 fein follte. Er gab bie Unweifung an Slaughter & Company weiter, als biefe bann aber bon ber Speicher= firma bas Betreibe berlangten, fonnte biefelbe ihr bie gewünschte, bezw. ton= traftlich vereinbarte und auch in ben Lagerscheinen porgefebene Qualität nicht liefern. Den Borfenregulationen gemaß ift nun ber befagte Speicher für "nicht regelmäßig" ertlärt worben, b. h. feine Unmeifungen merben im Borfenverfehr bis auf Weiteres nicht mehr angenommen.

# Melden ihre Forderungen an.

Der Gerichtsfaal bes Richters Chet: lain mar heute bicht mit Unwälten befest, als bieUnmelbung derForberungen gegen bie Northweftern Life Affurance Company begann, Die im Geptember porigen Jahres in die Sande eines Maffenverwalters überging, nachbem eine große Ungahl ber Policen ber Mutual Referve Fund Life Affociation übertragen worben war. hempfteab Wafhburn ift ber Maffenbermalter ber fallirten Gefellichaft, beren Beftanbe annähernd \$300,000 betragen. Da von bem Bertreter ber Gefellichaft tein Einwand erhoben wurde, fo beftätigte ber Richter bie Forberungen, bie fich auf ungefähr \$1,000,000 belaufen. 3m gegenwärtigen Berfahren find gegen 600 Gläubiger burch Unmalte bertre-

# 83000 Chaden.

Der Rohlenbampfer "Mariba" rannte heute gegen die neue Berichangung ber Rufh Str. Brude an und befchäbigte biefelbe gum Betrage bon \$3000.

\* Die 17jährige Mary Fintelftein, bie angeblich aus ber Induftriefchule in Geneva burchgebrannt ift, wurde hier von Detetibes ber Revierwache an Desplaines Str. in einem haufe an Beoria Strafe aufgeftöbert und bem Richter Dople vorgeführt. Ihre Mutter war anwefend, bemühte fich aber vergeblich, die Tochter zu veranlaffen, in as elterliche Saus zurudzufehren. Mary ertlärte, bag fie bem Glauben ihrer Bater abgeschworen habe und beibin sei, mit ihren Angehörigen auch ferner nichts zu thun haben wolle. Ihr Berhor wurde verschoben, um ber Boli= gei eine Gelegenheit ju geben, bie Ber-waltung ber Industrieschule ju benachrichtigen, ber bie Arreftantin auf Berigen ausgeliefert werden wird.

# Die Bundes . Groggefdworenen.

Pat Sarfin fommt der Bundes-Regierung

theuer. Seute traten bie Bunbes = Grofige: schworenen zusammen, welche eigens gu bem 3mede einberufen murben, um Patrid Larfin megen Benugung ber Boft zu betrügerischen 3weden in Un= flagezuftand ju verfegen. Auger Diefem Fall hatte fich die Jury nur mit mehre= ren unbedeutenden Anflagen zu be schäftigen, nichtsbestoweniger verurfacht bie Extrafigung ber Bundesregierung gegen \$300 Roften. Der Dbmann mar fcon am Nachmittag im Stande, bem Bunbesrichter Rohlfaat feinen Bericht gu unterbreiten. Benry Undrus fungirte als Domann. Die Gefchworenen maren: M. G. Batterfon, Maiden; Frant S. Robinfon, Morrifon; Upton Swingle, Rodford; E. E. Woodworth, Warrenville; John J. Page, Baute= gan; John C. Retterftrom, Ro. 1027 Sheffield Abenue; Edward Moore, Garlville: Balter Merriam, Diron; 3. C. Maddy, No. 3742 Englewood Place; J. Walter Lamb, No. 3357 3n= biana Abenue; James S. Ring, Rod= ford; M. P. Jrumbo, Danton; B. G. Soppin, No. 400 65. Strafe; George Sanward, Ottama; Fred. Safelhurft, St. Charles; Charles 3. Dunbar, Brinceton; William S. Culver, Freeport; Daniel C. Cliffe, Sycamore; James Brody, Glen Gunn; James S. Blood, Sinsbale: Beter 3. Bladburn,

F. G. Arngen, Gerena. Lartin, ber im Gebaube Rr. 532 Cornelia Abe. wohnt, war angeflagt, mittels Benutung ber Boft eine Ungahl Raufleute um größere Summen befchmindelt zu haben. Er murbe fchul= big befunden und gu Buchthausftrafe perurtheilt, aber bom Bundes-Appella= tionsgericht auf Grund eines technischen Tehlers in ber Unflageschrift freige= sprochen. Um ihn wieder in Unflage= guftand gu berfegen, ehe bie Berjah= rungsfrift abgelaufen war, mußten Die oben ermähnten Großgeschworenen gu einer Spezialfigung einberufen merben. Mugerbem murben bon ber Jury Un= flagen gegen Albert I. Dim, ben Be= figer ber "Fertile Ballen Creamern Co.", und gegen Malcolm Jamiffon, feinen Bertäufer, erhoben, bie bes Be= triebs einer ungefetlichen Dleomarga= rin=Fabrit begichtigt werben. Bunbes= beamte erschienen als Zeugen gegen Daniel, Decar und Albert Rice, Die angetlagt find, Bantnoten "gebottert" und umgesett zu haben; auch wurden Unflagen gegen Alfreb Schleffinger wegen lebertretung ber Bollgefete, und gegen 3. 2B. Thompfon wegen Ueber= tretung ber Poftgefete erhoben.

# Suden nad der Leide.

Die Polizei ber Late Str.=Revier= iche bemüht sich zur Zeit — bisher allerdings erfolglos - festauftellen, mas aus ber Leiche ber 19 Jahre alten Minnie Behlgrinn geworben ift, bie turglich im County-pospital verftarb. Das Mädchen fam vor einigen Wochen aus ihrer Beimathsitadt Bicomington. 31. hierher und fand in einer Ent= binbungsanftalt an 2B. Ban Buren Str. Aufnahme, wo fie eines Rinbes ge= nefen, bann aber fo fcmer ertrantt fein foll, bag bie Batientin nach bem County = Sofpital geschafft merben mußte, wo fie balb barauf ftarb. Beftern fam ein Ontel ber Ber= ftorbenen, 2Bm. Gulste, aus Bloom= ington hierher, um bem Inqueft bei= guwohnen, ben ber Coroner in bem Fall angefest hatte. Als Gulste in ber County=Morgue vorfprach, um die Leiche seiner nichte zu feben, machte er ten, ergriffen bie Begelagerer bie Die Entbedung, bag bie Leiche bon einem Leichenbestatter abgeholt worben war. Wer berfelbe ift, und mobin bie Leiche gebracht murbe, fonnte Sulste nicht ermitteln, weshalb er ber Polizei Unzeige erstattete. Die Behörben hegen ben Berbacht, daß bie Leiche bes Mab= dens aus bem Wege geschafft murbe, um unliebsamen Enthullungen bei bem

Inquest borzubeugen. Spater. - Wie heute ermittelt murbe, liegt bie Leiche in ber County-Morgue. Der Ontel bes Berftorbenen hatte ben Leichnam nicht gleich ertannt, fpater aber mar er im Stanbe, bie Tobte gu ibentifigiren. Die Ungeftell= ten ber Morgue ftellen entschieben in Abrebe, herrn Gulate erflart gu haben, baf bie Leiche bon einem Leichenbestat= ter abgeholt worden fei.

\* Mls unbezähmbarer Schulbenma cher ift, auf Betreiben bon Rapitan Schüttler, heute ber Polizei-Leutnant Batrid B. Tiernen in Rogers Part bom Polizeichef Rnall und Fall aus

bem Dienfte entlaffen worden. \* Der Unwalt bes früheren Rangir: meifters Driscoll hat Bermahrung bagegen eingelegt, bag bie Reuberhanb= lung bes von feinem Rlienten gegen bie Pennfylvania= und bie Weftern Indiana = Bahn angeftrengten Goa= benerfat = Prozeffes bor einem gegen bie Sache feines Rlienten boreinge= nommenen Richter berhandelt werbe Für foldermaßen eingenommen halt ber herr fammtliche Mitglieber bes Rreisrichter = Rollegiums, ausgenom= men bie herren Tulen, Clifforb, Gib= bons, Dunne und Burte. Den herren Dunne, Clifforb und Gibbons trauen aber bie vertlagten Bahngefellichaften nicht, so bag nur zwei Richter, Tulen und Burte, übrig bleiben, por benen bie Berhandlung erfolgen tann.

# Betennen fich fouldig.

Oberton und Chriftopher bereiten dem Richter Borton eine Ueberrafdung.

Als heute Bormittag in Richter Bortons Abtheilung bes Rriminalgerichts ber Mordprozeft gegen Leon George Oberton und John Christopher jur Berhandlung aufgerufen murbe, tunbigte ber Bertheidiger ber Angeklagten, Unwalt A. Sanlon, bem Richter gu beffen Ueberrafchung an, bag feine Klienten bereit feien, fich bes ihnen gur Laft gelegten Berbrechens foulbig gu betennen. Die Untlage lautet babin, baß Oberton und Chriftopher am 4. Januar b. J. bei einem Raubanfall auf Ebward M. Gridfon, benfelben taltbiutig nieberschoffen, als er fich gur Behre fette. Beibe hatten turg nach ihrer Berhaftung ber Polizei gegenüber bas Geftanbnig abgelegt, bag fie befchloffen batten, ben erften Beften, ber ihnen in ben Burf tomme, gu berauben. Dber= ton habe fich einen Revolber berichafft und benfelben feinem Spieggefellen gegeben. 2118 bie Beiben furg barauf an CurtisStr. bem Eridfon begegnete, fie-Ien fie ihn an und Chriftopher erichoß ihn, als er fich gur Wehre feste. Chris ftopber geftand ber Polizei ein, ben ber= hängnifbollen Schuß abgefeuert zu ha= ben, und fein Geftanbnig wich nur infofern bon bem Schulbbefenntnik feis nes Genoffen ab, als er behauptete, bag Oberton bicht neben ihm ftand, als er auf Ericion fchog. Richter Sorton wollte nicht zugeben, baf bie Angetlag= ten fich foulbig betennen, ehe er bas Beweismaterial in bem Falle cebruft habe. Comohl Oberton wie Chrifto= pher erflärten, fie wußten wohl, big ber Richter es in feiner Macht habe, fie jum Tobe ju berurtheilen.

Mis Chriftopher auf ben Zeugen= ftand gerufen wurbe, gab er an, baß ber Revolver nicht funftionirte, als er ihn prüfte, nachbem ihm Oberton bie Waffe übergeben hatte. 2118 Eridfon fich bem Baar naberte, holte Chrifto= pher ben Revolver aus ber Tafche, mo er ihn verborgen hatte, und faum gabe er Eridfon befohlen, bie Sanbe bochju= halten, als ber Revolber fich entlub und Gridfon au Boben gefallen fei. Schlieflich verurtheilte Richter Sorton beibe Angeflagte ju lebenslänglicher Buchthausftrafe.

# Rury und Ren.

\* Der Hofpital = Ausschuß bes Countyraths wird fich am Donnerftag baran machen, die Empfehlung besunterfuchungs = Musichuffes ju prüfen und Borfchlage für bie prattifche Unsa führung berfelben gu entwerfen.

\* Domann Staver fand fich heute nicht gur Sigung ber Grand gurn ein, und biefe hat beshalb feine bon ben ibr borgelegten Unflagen formell beftätigen tonnen. Die Leitung der Berhandlungen übernahm in herrn Stabers Ub=

mejenheit ber Geichworene MacBill. \* Beim Berfuche, nahe ber Halfteb Str.=Remife einen in Fabrt befindli= chen Stragenbahnwagen ber Root Str.=Linie ju ertlimmen, glitt beute ber 76jährige Daniel Waterburh aus, fiel und erlitt außer einer Berrentung bes tinten Anochels schwere Rontufio= nen. Der Berungludte befindet fich in

ärztlicher Behandlung. \* Un 22. und Loomis Strake wur= be lette Nacht Charles Mener, wohn= haft No. 729 B. 21. Str., bon brei Banbiten angefallen und niebergefchla= gen, als er fich gur Behre fette. Rach= bem fie ihrem Opfer feine aus \$5 be= ftebende Baarichaft abgenommen bat= Flucht. Meger melbete ben Borfall in ber harrifon Str.=Reviermache.

- Bermurfniffe. - "Nur einen Tag warft Du bei Geheimraths?" -Ja, bas mar eine verworfene Gefellchaft. Mit ber Gnäbigen hab' ich mich überworfen, weil bie mir borwarf, eine Bafe heruntergeworfen gu haben, ba warf ich ihr einen Topf unter bie Beine und ber herr warf mich hinaus."

- Echt weiblich. - "Arthur, biefen Commer möchte ich in's Bab."-"Gin= perftanben! Bohin benn?" - "Aber Arthur!" - "Was benn, meine Liebe?" — "Ach, es macht mir gar keinen Spaß! 3ch hatte viel lieber erft Deis nen Biberfpruch befiegt!"

- 3hr Bunfch. - Jest wünfche ich nur, bag mein Mann mich beute recht ärgert; bann schmolle ich folange, bis er mir ben neuen Schmud gu taufen berfpricht!"

- Fatale Begrüßung. chen (bem Ontel entgegeneilenb): "Onfel, mach fir, bag Du ju Bapa tommft, er braucht Dich!" — "Mich? Wozu?" "Das weiß ich auch nicht, aber als er Dich tommen fah, fagte er: "Ra, bas Sumpfhuhn fehlt gerabe noch!"

# Das Better.

Dam Better-Turean auf bem Anditorium-Thurm wird für die nächken 18 Stunden solgendes Wetter in Aussicht gekellt:
Cheap: und Umgegend: Drobend heute Abend und mergen, mit gelegentlichen Regenschauern; enhaltens lidt, karfe nordöftliche Munde.
Illinois: Aegnerisch deute übend; morgen drobendes Wetter, mit Kegenschauern im nordöftlichen Theile; nordöftliche Blinde.
Andiana und Rieder-Richigen: Regenschauer beute Chend und morgen; kuter nörbliche Winde.
Missonis: Aegnerische ekvolkt deute Thend und morgen; ledbafte nörbliche Blinde.
Rissonis: Kegnerisch deute Abend; morgen drobenden im Kegenschauern im öktlichen Theile; karlonordöftliche Winde.
In Theaga Kelke sich der Temberachunkund ung gehern Abend die berte Atting die sosses Verade.

Bolucke ober febreites an Dr. Pusched. Rheumatismus : Anr 

Susten- und Erkältungs-Tropfen heilen ja fo ichnell jebe Erfaltung und beren Folgen be Eroß und Klein. Duften, Erfaltung, In Gripbe, Fieber, Deifer teit. Schunden. Catarth, Bronchitis, Ropfweb, Glieberreihen Wird für 56 Gents ber Boft gefandt.

Puscheck's Rerven : Mittel und Tonic. geint ichnell und Rummer und Gram, Schlaflofigteit, Malaria, Gedachtiffdmade, Mattigteit, Reihen, Ropfweb, Geldlechtifdmade, Geratlopfen, h ober Baberbeichwerben. Wird für 25 Cents per Boft gefandt.

Dr. Carl Unscheck, 1619 DIVERSEY, swiften halfied in. Clart Cir. Man nehme halfteb Sir. Cierric ober Rorth Western Clevated ober Clari aber Wells Sir. dimits Cable. — Aller deztlicher Nath per Brief ober in der Ossice umsonst. — Oprech ft. und den von 8 Uhr Rorgens bis 6 Uhr Abends. Dien it ags bis Uhr Abends. Sonntags geschlossen. — Telephon, Lake View 579.

137 Besuche bei Kranten werden für eins sehr mähige Zahlung gemacht.

Die Gefangenen auf St. Belena.

London, Anfangs Mai.

Gine Mrs 3. R. Green hat, wie fie in einer biefigen Monatsrebue berichtet. einen Monat auf St. Selena guge= bracht und Gelegenheit gehabt, fich nicht blos mit ben bort in Gefangenschaft befindlichen Buren perfonlich gu be= fcaftigen, fonbern auch burch Unterhaltung mit Gefangenen, bie nicht gerabe bem Burenbolte angehören, merthpolles Material iber ben Charafter ber Urfachen bes Rrieges und über ibre Erwartungen und Hoffnungen bezüg= lich ber Butunft zu fammeln.

"Die Fremben bes Lagers," ergahlt Mrs. Green, "fprachen alle gut bon ben Buren, und ich lege auf ihr Wort um fo mehr Werth, weil fie bezüglich ihrer Rameraben ohne jebe Mufion waren. Sie kannten alle die unheimliche Exklufibitat bes Buren. Erft tommt ber Bur, bann noch einmal und bann bie Unberen noch lange nicht, ober wie es ein Deutscher ausbrückte: Niemand tann behaupten, er habe Ginfluß auf einen Bur ober auf einen Bulu. Das gibt es einfach nicht! Der Bur bort fehr höflich zu, benn er ift ein großer Diplomat -gerabe wie unfere Bauern in Deutschland, aber er thut abfolut bas, was ihm pagt."

Die Fremben auf ber Burenfeite ha= ben mahrend bes Arieges schwere Op= fer gebracht, ohne bafür ben rechten Dant gu ernten, und fo mare es begreiflich gewesen, wenn ihr Urtheil ungunftig gelautet hatte; aber ihr Beug= niß, bas fie ben Buren ausftellen, blieb immer baffelbe. "Ich weiß nicht," fagte ein frember Legionar, "wie ich es hier in einem folchen Lager ausgehalten batte, wenn hier Leute bon irgend ei= ner anberen europäischen Nation gewe= fen maren: aber biefe Buren find ma= Bige und ruhige Manner, ohne jeben hinterhaltigen Gebanken. Es gibt unter ihnen weniger brutale und gefunkene Menfchen als in irgend einer europäi= ichen Nation. Die große Mehrheit bes Lagers find achtungs= und ehrenwerthe Menfchen. Gie trinfen nicht, fie fpie= Ien nicht, fie fluchen nicht und find nicht gu Robbeiten geneigt, fonbern gutmuthig, gerabe wie bie beutschen Bauern, Die babei boch geriffen und bi= plomatifc, auf einen guten Sanbel bebacht find. Dabei find bie Buren aus Berorbentlich gaftfrei, wenn auch vielleicht in Folge mangelnder Berührung um baraus tüchtige Männer zu mas

Die Deutschen wunderten fich über bie große Unftelligfeit ber Buren im Lager bei induftrieller und mertantiler Bethätigung, bie ihnen bis bahin fremb mar. Sie beforgen bas gange Bader= und Metgergeschäft, haben fich bortrefflich in bas Schuhmacherhandwert eingearbeitet, find zuverläffige Rrantenpfleger, malen und treiben Gartnerei auf ber Infel und haben foeben eine neue Berft gebaut. Das Ungliid ift, bak bas nadte Giland nur 40 ober 50 bon 1000 Gefangenen Arbeit geben tann. Auf ben Uebrigen laftet bie mo= notone Unthätigkeit ichwer. Der frühe Unbruch ber Nacht -um fechs Uhr fcon - während bes gangen Jahres fcafft bei bem Mangel an Beleuchtung Buftanbe, bie ben Gefangenen ib= re Lage noch empfindlicher werben laffen. Bahrend biefer beginnenben Dun= telheit tritt ber Augenblid ein, wo fie folaflos, sehnsuchts= und forgenvoll an ibre Frauen und Rinber benten. Ra= mentlich fehlen ihnen bie Rinber febr, von benen sie dauernd sprechen. "Ich fürchtete," fchreibt Drs. Green, .als ich fie fo beobachtete, bak allerhand Unheil aus biefem Zuftanbe erwachsen ber Form bon Melancholie, bie fpater berfciebentlich in Wahnfinn ausartete."

Intereffant ift, wie bie Buren fich über bie Urfachen bes Rrieges aus Bern. Sie weisen jeben Gebanten, als ob fie bie herricaft in Gubafrita erftrebt hatten, entschieben gurud. Bielleicht hätten, fo fagen sie, einige 30= hannesburger Männer an eine hollan= bische Suprematie gedacht, aber bas Land theilte biesen Gebanken in keiner Beife. Die mefentliche Urfache bes Arieges, bas hat auch Mrs Green fest= geftellt, ift und bleibt ber Jamefon= Raubzug. Gin Geschäftsmann unter ben Befangenen außerte fich babin, baß er bis ju bem Raubzuge bie Eng= länder geachtet habe, daß er aber ba= bon bollftanbig gurudgetommen fei. Bor bem Jameson = Raubzuge farb bas Raffegefühl langfam aus. Mes ging felten glatt, und nirgenbe fcbien ein Zwift in Musficht. "Bis gum Jamefon-Raubzug," fiel ein anberer Bur ein, "fühlten wir, bag wir England bertrauen konnten. Aber wer hatte bies später gekonni? Man wird niemals bas Wolf babon überzeugen können, bag bie englische Regierung nichts von bem Ginfall wußte (fie mußte thatfachlich barum!), maren boch englische Dffiziere und englische Solbaten baran betheiligt. Bon bem Augenblide an mißtrauten wir England. Bir fagten uns, wenn England fo mit uns um=

geht, haben wir feine Bahl." Sierauf fiel ber Chorus ber umftebenben Buren ein: "Gie haben uns eine Lettion gege= ben, wir haben gelernt, was wir jest bon ben Englänbern zu halten haben. Mit großer Bitterfeit benten bann bie Buren an die betrügerische Art und Beife, in ber bie Monftrepetition au Stanbe gebracht wurde, in ber bie Uitländer bie Ronigin um bie Gemah= rung bes Bablrechts erfuchten.

Das, was bie gefangenen Buren be= züglich ihrer politischen Butunft benten, theilt uns Mrs. Green aus ei= nem Gefpräche mit thpischen Buren in Folgenbem mit: "Gie fragten mich qu= nächft: "Glauben Gie, bag bas engli= fche Bolf uns unfer Land wiebergeben wirb, ober wird es uns unfere Unabhängigfeit nehmen?" 3ch erwiederte ih= nen: "Ich glaube nicht, bag bie Englander Ihnen ihre Unabhängigfeit laffen werben, ber Rrieg habe fie au biel gefoftet, fie wiinschien feinen weiteren Rrieg und feien, wie ich glaube, ent= ichloffen, bas annettirte Land zu regie= ren." "Gie meinen alfo, bag man einen militärischen Gouberneur mit einer hinreichenben Macht, um feinen Befeh= len Nachbrud zu geben, und um Trans= baal zur Kronkolonie zu machen, her= ausschiden wird?" 3ch erwiderte beja= bend. Ginen Augenblid fagte niemand etwas, aber jeber beharrte in ber, um mich beffer gu hören, nach born borge= beugten Haltung, bis sich plötlich ein Nachbar zum andern mit spöttischem Lachen und leidenschaftlich flammen= bem Geficht umwandte.

Diefe Militärherrschaft und ben bo= minirenden Ginfluß ber Johannes= burger Rapitaliften fürchten bie gefan= genen Buren am meiften. Gie fürchten bann, bag man fie aushungern, ihnen ihre Sofe vertaufen und fie aus bem Lanbe brangen wirb. Gie fürchten weiter bie Bitterfeit in ber Rolonie, und bag bie für bie Englander gu= gangliche Regierung infolge ber Gprache, ber Entfernung und ber Borur= theile ihnen fremd gegenüberftehen wird, fo bag tein Appell fie erreicht.

Mrs. Green ift ber Unficht, baf bie fünftige Situation ber Buren icon jest im Lager gründlich ftubirt unb borbereitet werben muß. Die Buren muffen mit Gebulb und Borficht auf bas fünftige Berhaltniß ju England hingeleitet werben, und freundliches Entgegentommen feitens ber Englan= ber wird ben Reft thun. "Die Buren," mit ber Zivilisation ein wenig rauh, fo fagte bon ihnen ein intelligenter junaber fie find ein prachtvolles Material, ger beutscher Gefangener, "brauchen Gute, benn fie felbft find ein gutiges Bolt. Es wird neue Ronflitte geben, wenn die Englander fie auf die Anie zwingen wollen. Der Bur will geführt und nicht getrieben fein!"

# Die bofe Grippe.

Bon ber Gefährlichfeit ber Grippe machen fich berhältnigmäßig wenige Menfchen die richtige Borftellung. Sier= zulande ift bas auch gar nicht möglich, weil es an ber fpeziellen Statiftit fehlt. In Breugen aber merden bie Tobesur= achen nicht allein gang genau gebucht, ondern auch tabellarifch gufammenge= ftellt und veröffentlicht, und baraus er= giebt fich bann bie richtige Burbigung ber berichiedenen Rrantheiten. Begug= lich ber Grippe ftellt 3. B. bie "Stati= ftifche Correspondeng" feft, daß biefe Rrantheit im Jahre 1899 wieder erheb= lich mehr Menschen hingerafft habe, als im Jahre 1898. 3m Jahre 1889, in bem bie Grippe querft unter ben Tobes. urfachen aufgeführt marb, ftarben an ihr in ben legten beiben Monaten 314 Berfonen. Im Jahre 1890 ftieg bie Bahl auf 9,576, fant bann im Jahre 1891 auf 8,050 und erreichte im Jahre 1892 mit 15,911 ihre Sochftziffer. in ben Gallerien ber alten Belt befintonnte, und es tam in ber That, erft in Dann fand bis jum Jahre 1898 ein ftetes Ginten bis auf 3,559 ftatt. 3m | reoptitons merben biefe Gemalbe in ih: Nahre 1897 ftieg bie Bahl ber Tobesfalle wieber auf 5,940, um im folgen= ben Jahre 1898 mit 2,688 erheblich zus rudzugehen. Im Jahre 1899 ift fie wieber auf 7,310 geftiegen. Es erlagen bamit bon einer Million Ginwohner 221 biefer Krantheit. In ben gebn Jahren von 1890 bis 1899 find in Breugen im Gangen 77,282 Berfonen an ber Grippe ober Influenza geftorben. - Mus biefen Biffern läßt fich zwar blos bermuthen, wie enorm bie Gefammigahl ber Opfer ber Grippe auf ber gangen Erbe fein mag - un= gefähr 220 bon jeber Dillion Menfchen - aber man bekommt boch wenigstens einen annähernb richtigen Begriff bon bem gefährlichen Charafter ber Rrantbeit und ber Rothwenbigfeit ber äußerften Borficht bei ihrem Auftreten. -Borausgesett, bag bie Grippe in ben Ber. Staaten im Jahre 1899 nicht fclimmer war, als bamals in Breugen, würde fie bei unferen 76 Millionen Einwohnern 16,720 Tobesfälle berur-

> - Resignirt. - Dottor: "Nun, haben Gie auch meine Berorbnungen befolgt und möglichft biat gelebt?" -Refonvalescent: "Allerbings, befter Dottor, nachbem ich Ihre Rechnung erhalten, blieb mir ja nichts anderes

facht haben!

## Bierter deutscher Stattongreß.

Magbeburg, 29. April.

wurde im großen Saale bes Fürftenhofes ber vierte beutsche Stattongreß eröffnet. Raufmann Bufch-Magbeburg wies auf bie Gründung bes beutschen Statberbandes von 15 Jahren in 21! tenburg bin, an ber Statfpieler aus al= len Ländern weit über Deutschland hinaus und felbft aus Amerita Theil nahmen. Er fprach bann über bie Berbreitung bes Statfpiels, bas auch heute noch, trop bes Auftauchens vieler anberer, gu ben beliebteften Rartenfpielen gehore. Er wünschte, bag ber Rongreß einen guten Berlauf nehmen moge und bieg bie Unwefenden im Ramen bes Stattlubs "Grune Sieben" in Mag= beburg berglich willtommen. Rebatteur und Buchbrudereibefiger Fuchs-Alten= burg bantt bem Magbeburger Lotal= ausschuß für bie Borarbeiten gum Bongreß und erftattet bann ben Jahresbe= richt, wonach ber Berband eine rege Thatigfeit entfaltet hat. Dem Berban= be brachte er ein breifaches Soch. Dar= auf wurde ber Raffenbericht erftattet und bie Jahresrechnung genehmigt. Es folgte bie Berlefung ber neuen Sagun= gen ;ber Entwurf wurbe mit wenigen Menberungen einstimmig angenommen. Bei ber Bahl bes Berbandsborftanbes murben gewählt gum Borfigenben Berr Fuchs-Altenburg, jum Raffenführer herr Merner=Leipzig, gu Beifigern bie herren Freier=Magbeburg, Bolf=Leip= zig, Gottschalt = Magbeburg, Busch= Magbeburg, Beife = Leipzig, Rreffe= Teuchern und Stollberg=Leipzig. Es folgte bie Befprechung ber eingegange= nen Antrage. Gin Antrag bes Leipziger Statvereins, für bie Rullfpiele bie al= ten Merthe 16 und 32 mieber einque führen und ben Grundwerth für Granb auf 18 zu erhöhen, fand nicht bie genügenbe Unterftugung. Es wurde beichloffen, ben Antrag bis zum nächsten Rongreß gurudguftellen. Der Untrag bes Statbereins Altenburg, Die Buhle= fche Statberordnung abzuändern, mur= be bem Borftanbe gur Musführung überwiesen. Bum nächften Rongregort wurde in erfter Linie Leipzig, an zwei= ter Stelle Altenburg beftimmt. Die Entscheibung hierüber murbe bemBor= ftanbe überlaffen. Darauf wurden bie Berhandlungen geschloffen und man vereinigte sich zu einem gemeinschaftli=

chen Mittagsmahle. Um brei Uhr Nachmittags begann fich ber große Saal aufs Reue zu bem großen Breisftatturnier zu füllen. Mus allen Theilen Deutschlands maren bie Spieler herbeigeeilt, um fich an bem Wetttampfe zu betheiligen. Um halb 4 Uhr murben bie Thuren gefchloffen, und nachbem herr Bolf-Leipzig einige Bestimmungen befannt gegeben hatte, erfolgte bie Berloofung ber Tifche und Plage. Es hatten fich rund 300 Theil= nehmer eingefungen, fo bag an 75 Di= fchen gefpielt werben tonnte. Es mußte noch bie Gallerie und bas altbeutsche Bimmer au Silfe genommen werben. Um halb 5 Uhr wurde bas Zeichen gum Beginn gegeben und mit einem Schlage begann an allen Tifchen bas Mifchen ber Rarten. Un jebem Tifche murben 20 Runden, alfo 80 Spiele gefpielt. Um halb fieben Uhr maren bereits an berfchiedenen Tifchen bie Runben been= bet und ber allgemeine Schlug trat furg nach 7Uhr ein. Die Prototolle werben bon einer Rommiffion geprüft und bas Ergebniß bes Wettspielens wird fpater befannt gegeben.

# Mus ",Alt Rurnberg".

Frl. Amalie Stolle, welche in "Alt-Murnberg", bem beutschen Dorfe ber Ban-Umeritanifchen Ausstellung in Buffalo ihre prachtvollen Repruftionen berühmter Gemalbe in beren Driginalfarben bor Augen führt, hat in nicht geringem Mage bie Aufmertfamteit ber Mitglieber bon Damen=Rlubs im aangen Canbe auf fich gelentt., ba fie fich erboten hat, ju beren Beften befon= bere Tage in "Alt-Rürnberg" angufe= gen. Gie wird hierfür eine befonbere Reihe von Bilbern vorbereiten, und bie bamit verbundenen Borlefungen merben bem Geschmad ber verschiebenen Damen-Organisationen, literarischen Gesellschaften und Universitäts=Stu= bentinnen befonbers angepaßt fein.

Es burfte befannt, bag Fraulein Stolle, die in Deutschland geboren ift, bie Ronigliche Atabemie ber Runfte in Berlin abfolvirt hat. Durch ein Ber= fahren ihrer eigenen Erfindung hat fie farbige Reproduttionen bon etwa 1000 ber berühmteften Gemalbe, welche fich ben, hergeftellt, und mittelft bes Sterer gangen Farbenpracht wiebergegeben. Gie hat biefe Gemalbe in berfchiebenen Bhflen arrangirt, fo bag fie eine prachtige Silfe für ben Stubenten ber Runft ober Literatur in irgend einem Stu= bienfach, bas erbetreibt, fein burften.

Frl. Stolle hat fich nun entschloffen, bag mahrend ihres Aufenthalts in "Alt-Nürnberg", ber notabene fich über bie gangeMusftellungsperiobe bon fechs Monaten erftreden wirb, fie es fich fpegiell angelegen fein laffen wirb, Unterhaltungen für bie berichiebenen Runftund litterarifchen Bereine gu arrangi= ren, beren Mitglieber bie Ausftellung befuchen.

Man braucht fich nur mit Frl. Stolle in "Alt-Rürnberg" auf bem Ausftellungsplate brieflich in Berbinbung gu fegen, und fie wird mit bem größten Bergnügen einen besonderen Tag fest= fegen und einen befonberen Bilberghflus gufammenftellen, wie er gerabe bie Organifation intereffiren burfte, melche barum erfucht hat. Da wohl viele Bereinigungen bie Ausstellung "in corpore" besichtigen werben, bürfte bon biefem Unerbieten in weitem Dage Gebrauch gemacht werben.

# Das altefte prenfifde Regiment.

Um 1, Dai feierte in Raftenburg in Oftpreugen bas Grenabier = Regiment Sonntag Bormittag halb 12 Uhr Rnig Friedrich II. (3. Ofipreußisches) No. 4 fein 275 = jähriges Befteben. Mit biefem Alter ift bas eben genannte Regiment bas ältefte bes preugifchen Seeres.. Befagte Feststellung ist jedoch erft funfgehn Jahre alt. Durch Rabinetts= ordre bom 20. September 1885 ist ber 1. Mai bes Jahres 1626 gum Stif= tungtage bes Regiments ertlärt mor= ben. Zweihundert Jahre lang hat bas Regiment nicht für bas ältefte gegolten. Beim Ausbruch bes Krieges bon 1806 war es bas Infanterie=Regiment b. Beffer Nr. 14. Schon aus diefer Bahl - bie numerirung ber Regimenter er= folgte nach ber Reit ihrer Ginrichtung, je bober bie nummer, befto geringer bas Alter - erhellt, bag bas 14. Infan= terie=Regiment, aus bem bei ber Reor= ganifation bes preugischen Beeres bas 4. murbe, ben Ruhm, bas altefte gu fein, unmöglich für fich beanfpruchen tonnte. Bis um bie Mitte bes porigen Jahr= hunderts wurde angenommen, bag es im Jahre 1687 in Breugen errichtet morben fei. Bu neuen, eingehenden Forschungen in diefer Beziehung gab bann ber Um= ftand Beranlaffung, bag bas Grena=

bier=Regiment Rronpring (1. Oftpreu-

Bifches) Dr. 1, bas bis bahin für bas

altefte Regiment bes preugifches beeres galt, bie Feier feines 250jahrigen Beftehens beging. Diefes Regiment, bas beim Musbruch bes Rrieges bon 1806 bas Infanterie=Regiment b. Ru= chel Mr. 2 mar, führte feinen Urfprung auf die ehemalige Feftungsperiode bon Küstrin und auf bas Jahr 1619 zurück. Ebenfalls 1619 follte, und zwar aus ber Leibgarbe bes Rurfürften Georg Wihlem bas Infanterie-Regiment Graf Runbeim Dr. 1 errichtet fein, bas nach ben Greigniffen bon 1806 aufgelöft wurde. Unter ben erften Befehlshabern bes Runheim'schen Regiments wurden bie Sauptleute Conrad v. Burgsborff und Bierre be la Caul genannt, mah. rend als erfter Befehlshaber bes Rüchel= ichen Regiments ber Oberft Silbebranb b. Rracht galt. Durch bie neueren For= dungen hat fich nun ergeben, bag als die Truppe, die Oberft v. Rracht und hauptmann b. Burgsborff befehligten, und beren Stamm bie bereits im gabre 1615 errichtete, bon bem Sauptmann b. Burgsborff geführte "Leibgarbe=Rom= pagnie" bilbete, bas jegige vierte Gre= nabier=Regiment, bas ehemalige In= fanterie=Regiment b. Beffer Nr. 14, an= gufeben ift. Auffallend bleibt, wie ber Brethum, bag biefes Regiment erft 1687 errichtet worben fei, fich fo lange erhalten fonnte. Durch bie Rabinetts= orbre bom 20. September 1885 murbe es um 61 Jahre alter gemacht. Durch Rabinetisorbre bom 6. November 1888 erfannte Raifer Wilhelm II. Diefe Feft= ftellung ausbrudlich an und verlieh bem vierten Regiment ein Selmband mit ber Infchrift "1626." Gleichzeitig mußte bas 1. Grenabier=Regiment bas ihm feinerzeit verliebene Belmband mit ber Infdrift "1619" mit einem anberen, bie Infdrift "1655" tragenden Belmbanbe bertoufchen. Das 4. Regiment wurde um 61 Jahre alter, bas 1. Regi= ment aber um 36 Jahre junger. Db burch biefe Berichtigungen ber gefchicht= lichen Wahrheit zu voller Geltung ber= holfen ift, muß babingeftellt bleiben. Ginftweilen wird bas 4. Regiment als bas älteste bes preußischen Beeres ange feben. Roch älter ift bas 1. Großherzoglich Beffifche Infanterie= (Leib= garbe=) Regiment Rr. 115 mit bem Stiftungsjahr 1621.

# Badefefte in Indien.

Gine besondere Gigenthumlichkeit in Indien bieten die fogen. Babefefte, bei benen fich bie eingeborene Bevölferung in furgen ober langeren Baufen ihres Gunbenfdmuges ju entlebigen pflegt. Gines ber bebeutenbften in biefer Urt ift bas große Mahmamgamfest, welches alle gwölf Jahre in ber am Ramerifluß liegenden Brahmanenstadt Rumbal= fonam gefeiert wird und gu bem Sun= berttaufenbe von Sindus aller Stanbe wallfahrten. Der Mahmangam=Teich bilbet ein mit großen Quabratfteinen ummauertes Biered und breite fteiner= ne Treppen führen auf allen bier Seiten in bas ungeheure Baffin binab. Man bemertt gu biefer Beit, im Februar, ein eigenthumliches Steigen, beffen Urfache in Duntel gehüllt ift und Dant der Fürforge ber Brahmanen es auch mohl bleiben wirb. Sie 200 beutsche Meilen betragenben Ent= fernung, aus dem Ganges Baffer in biefen Teich (bie Banga-Götter er= Scheinen im Teiche.)

In früheren Zeiten find bei Belegen= heit biefes Babefeftes Sunberte bon Menschen um's Leben gefommen bies hat die englische Regierung veranlaßt, Borfichtsmagregeln ju treffen und fo wird jest, einige Tage bor bem Fest, burch bie Ortspolizei ber Teich mittels Dampfpumpen halb leer ge= macht, fo bag bie Leute beim Betreten beffelben nur bis an bie Suften bom Waffer bebedt werben. Der burch bie Pumparbeit aufgewühlte schwarze Grunbichlamm bermanbelt bas Baffer in eine tintenahnliche Fluffigfeit, fo bag man bie Ueberwindung berfteben fann, welche es bie feineren Frauen bor= nehmer Familien toftet, mit ihren prachtigen, Juwelen geschmudten Gewändern in dieser schwarzen, stinkenben Schlammbruhe unterzutauchen, bie ihnen in Rafe, Mund und Ohren bringt. Es ift nämlich Borfchrift, baß fich ber gange Rörper unter Baffer befinbet.

Es ift ein gang unbeschreiblicher Unblid, bie Taufenbe und Abertaufenbe bon lärmenben Menfchen gu feben, wie fie, mit bunten Gogenftrichen bemalt. halbnadt ober in weißen Festgewän-bern, die ganze Umgebung bes Teiches bis zu den untersten Stufen erfüllen und schaarenweise in's Wasser seigen, um halb untertauchend, bald mit hoch-gehobenen Sanden betend, dicht anein-

ander gebrängt, ben Teich burchqueren. Bisweilen ift ber Teich ein einziger Menschenknäuel, über bem ein Wald bon flachen aneinanbergelegten Sanben ober bie bunenhafte Geftalt eines Bugers herborragt. Und bagu ber braufenbe vieltaufenbftimmige Larm, in ben sich bie Tone ber überall aufge= ftellten Jeftmufit mifchen. Gelten taucht ber Schirm eines Europäers auf. Man tann fich einerfeits eines Lächelns, anderfeits aber auch bes Efels nicht erwehren, wenn man biefe Leute in ihren weißen Gewändern un= tertauchen und gleich barauf pruftend und fchnaubend, fchwarz wie bie Buf= fel aus bem Schlamm wieber auftauchen fieht.

#### Menerbeer und Rothidild.

3m Jahre 1861 fiel ein beutscher Tenorist bom Ded eines Parifer Omni= buffes auf bas Strafenpflafter und trug fcwere innerliche Berlegungen babon, bie ihn für längere Beit auf's Arantenlager marfen. Infolge beffen gerieth er in finangielle Berlegenheiten, und in feiner Roth nahm er au Mener= beer, feinem berühmten, in Paris le= benben Landsmann, feine Buflucht. Bei biefem fand er auch die liebenswürbigfte Aufnahme, und er erhielt bon ihm ein Empfehlungsichreiben an ben Baron Rothschilb, mit bem Megerbeer befreundet war, und bas folgenberma= Ben lautete: "Geehrter Berr Baron: Geftatten Gie mir, baß ich mir erlaube, Ihnen in Ueberbringer, Grn. R., einen begabten beutschen Tenoristen vorzuftellen, für ben ich Ihre hobe und ein= flugreiche Protetrion erbitte. Serr D. beabsichtigt, ein Rongert zu veranftal= ten, und ich bin überzeugt, bag Gie bie Bute haben werben, ihm babei jene nothwendige Unterstützung zu leihen, bie eines ber ebelften Borrechte bes Reichthums ift. Menerbeer."

Mit biefem Briefe begab fich Ganger gu bem Berricher ber Millio= nen, ber gerabe beim Frühftiid fag. Er nahm ben Brief bes berühmten Romponiften in Empfang, las ihn, nidte beifällig und überreichte bem Tenoriften gur Dedung ber Untoften eine Rote bon 500 Francs. Cobann fchrieb er einen Brief mit nachfthenbem Inhalt an Meherbeer: "Ich bin nur ein Baron bon biefer Belt, mahrenb Sie ein Fürft im Reiche ber harmonie find. Ich befige zwar verschiebene Mil= lionen, aber bennoch find Gie weit rei= cher als ich, was ich Ihnen auch bewei= fen will: Gie brauchen nur betannt werben gu laffen, bag im Rongert 36= res Proteges eine neue Romposition bon Ihnen aufgeführt werben foll und Gie felbft birigiren werben. Das Rongert wird fobann Ihrem Protege min= beftens 10,000 Francs einbringen, -9500 Francs mehr als ich gegeben ha= be. Alfo find Sie achtzehn mal reicher

als ich, Rothschild." -"Diefe Berren Bantiers!" Menerbeer, nachbem er bas Billet gelefen hatte. "Nun, wir werben ja fe= hen, ob Rothschild Recht hat." - Eini= ge Tage fpater fand bas Rongert ftatt. Menerbeer birigirte und ber Tenorift trug Arien aus Meperbeer'ichen Opern vor. Seine Einnahme betrug 9000 Francs. "Lieber Berr Baron", fagte Meherbeer, nach bem Konzert zu Rothfdilb, "Gie haben fich boch berrechnet. Die Ginnahmen betragen 1000 Francs weniger, als Sie erwartet haben." Beaffen nahm Rothschild eine Taufendfranconote aus feinem Portefeuille und überreichte fie Menerbeer mit den Wor= ten: "Gie irren fich. Ich habe bergeffen, meinen Plat zu bezahlen."

# Die amerifanifde Rude.

Der New Yorker Berald ichreibt:

Die guten alten amerikanischen Buch=

weigentuchen mit Ahornfirup, Pfann= tuchen aus grobgemahlenem Mais u. f. w. können auch einen taiferlichen Gaumen reigen. Deshalb hat fich ber tai= ferliche Munbtoch Willy Bolters auf Refehl Milhelms II. auf Die nach Nem Port fahrende "Deutschland" begeben, wo er zwei Tage in ber Runft, ameri= fanische Gerichte zu bereiten, unterrichtet wurde. Unter ber Leitung bes herrn Fahrenheim, Ruchenchefs biefes Dampfers ber hamburg = Amerita : Linie, lernte herr Bolters bie bemahrteften Methoben, Roteletts und Steats gu röften, fowie Belfh rarebit und be= fonbers Weigenmehl-, Maisbrei- und anbere leichte Gerichte, bie man auf bem ameritanischen Frühftudstisch finbet, gu bereiten. Raifer Wilhelm hatte behaupten, es bringe trot ber mehr wie | bie fcmadhaften Gigenfchaften ber amerifanischen Ruche mahrend feines Befuches auf bem Dampfer "Pringeffin Bittoria Quife" am 3. Januar ent= bedt. Bei biefer Gelegenheit bereitete ber Rüchenchef ber "Deutschland" auf ber "Bringeffin Bittoria Quife" ein ameritanifches Frühftud für ben Rai= fer, ber fo entgudt babon mar, bag er auch jum Lunch und Diner blieb und nach bem Befuch eines Samburger Theaters wieber auf bas Schiff guriid. fehrte und bort übernachtete, um bort noch ein zweites Frühftud am anberen Tage einzunehmen. Die Dampffciffs-Gefellichaft geftattete natürlich, bag ber Munbtoch bes Raifers in ber Rus che und bem "Grillroom" ber "Deutsch= land" einen Rurfus burchnahm. Berr Bolfers blieb amei Tage an Borb und berließ bas Schiff in Cherbourg mit ber Befähigung, auch ben berwöhnte= fien ameritanischen Geschmad gu be= friedigen.

# Mingfampfe in Japan.

Gin bei ben Japanern fehr beliebter Sport find bie Ringfampfe. Bis por furger Zeit mar es Sitte, bie meiblichen Familienmitglieber bom Befuch ber Arena auszuschließen, aber nicht etwa aus Schidlichfeitsgrunben, fonbern weil man Frauen und Dabchen nicht würdig hielt, einem fo eblen Rampfe ber Männer beiguwohnen. Und was für Manner! Beim erften Befuch einer berartigen Borftellung ift man überrafcht, unter ben japanifchen Ringern fo gang anbere Beftalten gu finden wie

465-467 MILWAUKEE AVE Un die Lefer der "Abendpoft" verfaufen wir bauerhafte und mit Leber überzogene Bruchbander ju 65¢ für einfeitige (jebe Größe). \$1.25 für Doppelfeitige

Gleiche Baare ift nirgends in ben Bereinigten Staaten unter \$1.50 und \$3.00 ju laufen. Feinere Sorten zu halben Freisen. Wir machen bie besten Untersleibsbinden und Nabelbruchbander. Billige Kruden. — Gummistrumpfe für geschwoslene Adern und Reine werden nach Maß augefertigt. — "Abends bis 9 Uhr - 3 bequeme Anpaggimmer. - Freie Untersuchung burch unferen erfahrenen Brud : Spezialiften.

Auberhalb ber Stadt Bohnende erhalten frei in berichloffenem Rouvert unferen ausführ-lichen beutider Ratalog bon Bruchbanbern, Anterleibsbinden, Gummifrumpfen, wenn fie bie

unfere Uthleten. Bahrend bei uns bie Nahrungsweise und bie lebungen ber Preistämpfer fo eingerichtet find, bag bie Mustulatur gur bochften Entwide= lung gelangt, gilt es in Japan als hauptfache, baß ber Ringer gewaltige Fettmaffen und ein bedeutenbes Ror= pergewicht aufweisen fann, das ihn in ben Stand fest, ben Berfuchen feines Begners, ihn auszuheben, erfolgreich gu wiberfteben. Die Ringer werben beshalb formlich gemästet, bis sich bide Tettichichten unter ber Saut ablagern und Augen und Rafe hinter Fettwulften formlich berschwinden. Gine je unformlichere Fettmaffe ein folcher Ringer bilbet, um fo mehr wird er bewundert, und es ift Thatfache, bag in Japan die größten Fettklumpen auch meiftens die größte Ungahl Giege gu verzeichnen haben .. - Erleichtert wer= ben ihnen bieselben burch bie Rampfbebingungen. - Wer ben Boben, wenn auch nur für einen Augenblick, mit ei= nem anbern Rörpertheil als bem Tuge berührt, hat berloren, ebenfo mer bie Einfaffung überschreitet ober hinausge= brangt wirb. - Golagen und Stoffen ift fireng unterfagt, Unrennen bagegen geftattet. - Dag burch letteres Mittel bem überlegenen Gewicht Diefer Fett= toloffe eine gewiffe Bewinnchance er= wachft, ift leicht ju begreifen. Dem Sieger werben, wie bei ben spanischen Stiergefechten, bon ber jubelnben Menge Geschente aller At zugeworfen.

## In vier Tagen nach Guropa.

Louis Gobard, einer ber geschickteften und unternehmungsluftigften Luftichiffer ber Welt und ein Mitglied bes Meron Club" bon Paris, wird in Balbe ben Berfuch machen, ben Atlan= tifchen Dzean in einem Luftballon gu freugen, und er ift überzeugt, bag bie Fahrt ein Erfolg fein wirb. Er will bon New York aus abfahren und feinen Ralfulationen nach gebentt er bie briti= fchen Infeln innerhalb vier Tagen gu erreichen. Drei Experten in ber Luftichiffahrt und fechs Baffagiere, lauterMitglieber bes "leronClub" bon Paris, werben ihn begleiten und bie Rosten ber Expedition tragen helfen.

Bei biefer Reife wird Berr Gobarb einen Ballon benützen, welcher "La France" ähnlich ift, mit bem bor eini= er Zeit Nachforschungen nach unbree gehalten murben. Der neue Ballon wird aus acht Refervoir = Ballons be= fteben, bie um ben großen Ballon ar= rangirt find. Gas wird in ben fleine= ren Ballons vorräthig fein, die bon bem großen Ballon aus gehandhabt werben. herr Gobard behauptet, bag fein Ballon fechzig Tage lang fahren und wenigftens 15,000 Meilen gurud=

legen kann, ohne bas Gas zu erneuern. herr Gobard icheint nicht bie ge= ringfte Ungft bor einem Unfalle mahrend ber Reife gu haben und ift in eis nem Ballon ebenfo ju Saufe, wie ein Seemann in einem Schiffe. Er ift 40 Sabre alt und ein vollständiger Athlet. Seine erste Luftreise machte er als 12= jähriger Anabe und feit biefer Zeit hat er mehrere wichtige Aufftiege gemacht.

# Der R. M. Turnerbund.

Der n. A. Turnerbund hat im ber= floffenen Jahre wieder an Mitgliedern augenommen. Nach bem Bericht bes Schriftmart Stempfel bat ber Bund ient 34,262 Mitglieber, mas einer Bunahme bon 298 gegen bas Boriahr leichkommt. Die Angahl ber attiben Turner beträgt 5,724; Bunahme berfelben, 49; Mitglieber bon Altersriegen find 1785 Turner, leiber eine Abnahme bon 10; Angahl ber Böglinge, 1672, Bunahme berfelben 138; Ungahl ber Turnfchüler 17,493, Bunahme berfelben 241; Angahl ber Turnschülerinnen 9,756, Bunahme berfelben, 60. Der Gefammtwerth bes Grundeigenthums ber Sallen, ber Gerathe und bes fonfti= gen Gigenthums bes Berbanbes beläuft fich auf \$4,627,733, d. h. \$76,297 mehr als im Borjahre. Die Berbinb= lichfeiten murben um \$22,767 ber= minbert. Das fculbenfreie Bermogen beträgt \$2,716,456, und ift um \$99, 064 angewachsen. Sehr erfreulich ift bie Runahme ber Mitgliebergahl um 298, benn es ift bas erfte Mal feit bem Johre 1893, baß sich bie Bahl ber=

# Gifenbahn-Fahrplane.

Ridel Blate. - Die New Yort, Chicago und St. Louis:Gifenbahn.

Stadt-Tidet-Office, 111 Abams Str. und Aubitorium Aunez. Telephon Central 2057.

# CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route."

#### Gifenbahn-Fahrplane.

Chicago und Northwestern Gifenbahn. Tidet-Offices, 212 Clart - Strafe. Tel. Central 721, Cafley Abe. und Wells-Strafe Station. Abfahrt. Anfunft. \*10:00 Bm \*8:30 9m Moines, Omaha, Denber... PesMoines, C. Binffs, Omaha. Saft Lake. San Francisco, Los Angeles, Bortlaub... Denber Omaha, Siony City... Siour City, Omaha | .... Majon City, Hairmont Clear Lafe, Barfersburg, Eraer. Borthern Jova und Pafotas Diron, Sterling, C. Rapids Blad Hills und Deadwood Duluth Simited

Dabenport, Rod Jsland—Abl. +12:35 Rm., Rodford und Freedort — Abfabet, +7:25 Bm., 28:45 Bm., +10:10 Bm., +4:45 Fm., 26:50 Rm., +11:40 Im., Rodford — Abf., \*3 Bm., +9 Bm., \$2:02 Rm., \$6:30

Rodfictd — Asf., "3 Bm., †9 Bm., \$2:02 Rm., \$5:30 Radmittags.
Beloit uit Janesbille — Abf., †3 Dm., §4 Dm., "9
Om., †4:23 Km., †4:45 Rm., †5:05 Rm., †6:30 Rm.,
Janesbille—Abf., †6:30 Rm., "10 Rm., '10:15 Rm.,
Diltvanice—Abf., †6:30 Rm., \*10 Rm., '17 Bm., '9 Fm.,
†11:30 Um., †2 Rm., \*3 Rm., \*7 Bm., '8 Fm., '10:30 Radmittags.

"Adjich; † ausg. Sonntags; \$ Sonntags; & Comstags; † ausg. Bontags; a täglich bis Urenominee; k täglich bis Green Bah.

Minois Zentral-Gifenbahn. Anthold Fisheral Colled Dahn.
Methoro-schemelen Bigg verlassen bein Zentral Bahrhof. 12. Str. und Bart Row. Die Züge noch dem
Süben förnen (mit Ausnahme des Postziges)
an der L. Str.. Sp. Str.. Opde Bart und 33.
Str. Station bestiges werden. Stadts Lickedoffice.
Outchaige:
Dutchaige:
New Oriens & Niembis Spezial \* 8.30 B \* 9.20 Pt.
Dutends & Niembis Spezial \* 8.30 B \* 9.20 Pt.
Dutends & Niembis Spezial \* 8.30 B \* 9.20 Pt.
Dutends & Niembis 

Ben Chore Glfenbahn. Rier limited Schnellzuge taglich imifchen Chicago u. St. Louis nach Rem Dorf und Bofton, via Mabath-Cifenbahn und Riefel Blate-Bahn mit elegantein Eb-und Buffet-Schalwagen durch, ohne Magenwechtel.

u. St. Louis nach New Port und Bofton, via Wadothstienbahn und Hielel-Nater-Vahn mit etganten Esund Buffet-Schlafwogen durch, ohne Wagenwechtel.

Büge gehen ab don Schicago mit folgt:

Bia Wad ab a f h.
Abfahrt 12.02 Mtgs. Unfunft in New York 2.30 Nachm.

Bifahrt 11:00 Abds.

Bifahrt 11:00 Abds.

Bigfing Sorm.

Bia Kicel Blate.

Auftel 16:18 Borm.

Auftel Web York 3:00 Nachm.

Bofton 4:30 Nachm.

Bofton 4:30 Nachm.

Abf. 10:15 Abbs.

" Betfon 4:50 Nadm.
Süge gehen ab von St. Touis vie folgt:
Bi a Wa b a f h.
Abf. 9:10 Born.
Anfunft in New Hort 3:30 Nadm.
Bis. 8:40 Abbs.

" Pofton 15:50 Abbs.

" Pofton 15:50 Abbs.

" Pofton 15:20 Born.
Wege meiterer Ginzseilen, Nateu. Schafwagen,
Bis. 1. in. hrecht vor ober spreib an
G. E. Lamberts, General-Gasiagier-Agent,
5 Banderbilt Ave. New Hort.

3. BeCarthy, Gen. Western-Bassagier-Agent,
Bohn Bi. Goof, Lidel-Ugent, 205 S. Slarf Str.

Chiefel gent, 205 S. Slarf Str.

Burlington-Linie.

Thicago. Burlington:Linto.

Thicago. Burlington und Cuinto-Gilendadn. Tel.

Plo. 2831 Main. Schlafwagen und Lidels in 211.
Clarf Sir., und Union:Bahndof, Canal und Adonis.

Big.
Botal nach Burlington: Jova ... † 8.20 ½ † 2.00 ½
Ottawa, Erreator und La Salle. † 8.20 ½ † 6.10 ½
Rockelle, Noctord und Horrefton. † 8.20 ½ † 2.00 ½
Rockelle, Noctord und Horrefton. † 8.20 ½ † 2.00 ½
Rockelle, Noctord und Horrefton. † 8.20 ½ † 2.00 ½
Chinton, Moline, Noctord und 11.30 ½

Linton, Moline, Noctord 11.30 ½ 2.20 ½
Mille Orte in Feral. Clinton, Moline, Rod Island | 11.30 y ale Orte in Seras | 11.30 y Galesdurg und Quincy | 11.30 y Hort Madviou und Recluf. | 4.00 y Hort Madviou und Recluf. | 4.00 y Ortering, Kodelle und Rocford. | 4.30 y Ottering, Kodelle und Rocford. | 4.30 y Ottering, Kodelle und Rocford. | 4.30 y Uncoin. Omada, C. Bluffs. | 5.50 y Ranias Gity. Ott. Joseph. | 6.10 y Ranias Gity. Ott. Joseph. | 6.10 y Ranias Gity. Ott. Joseph. | 6.30 y Quincen und Ranias Gity. | 10.55 y Recluf. | 71.05 y Re

Athifon, Topeta & Santa Je Gifenbahn. Buge verlaffen Dearborn Station, Bolt und Dear-born Str.-Lidet-Office, 109 Abams Str.-'Phone 2,037 Central.

2,037 Central.

Streator, Galesburg, St. Mab. ] 7:58 M. ] 5:92 K.

The California Limited—Aod
Angeles, S. Diego, S. Gran
Streator, Refin, Monmouth... ] 1:08 R. 112:35 R.

Streator, Refin, Monmouth... ] 1:08 R. 112:35 R.

Streator, Joliet, Lodp., Lemont
Lemont, Lodport und Rollet... ] 5:08 R. ] 8:42 B.

Ran, Cith, Colo., Ulab & Ecc. 8:00 R. 9:30 S.

Ran, Cith, California & Mec. 10:00 R. 9:30 S.

Ran, Sith. Offabome & Acges

\* Laglich: ] Ausgenommen, Sonntags.

Chicago und Alton.

Union Bassenger Station, Canal und Admit Str. Office, 101 Admit Str. Home Central 1767.
Züge schren ab nach Kanias City und dem Weken:
\*4.30 Am. \*7.00 Am. 11.45 Am. Rach St. Louis u.
dem Süden: \*9.30 Bm., \*11.45 Tm., \*9.00 Am.,
dem Süden: \*9.30 Bm., \*11.45 Tm., \*9.00 Am.,
\*11.45 Am. Rach Beoria: \*\*9.30 Bm., \*4.30 Am.,
\*11.45 Am. Jüge tommen an ven Kansas Gity:
\*7.15 Am., \*8.10 Tm., \*1.30 Am., \*800 Am. Box
Beoria: \*7.15 Bm., \*8.10 Am., \*4.20 Am., \*8.00 Am.
Beoria: \*7.15 Bm., \*1.30 Am., \*8.00 Am.
\*\*Täglich. \*\*\*Ausgenommen Sonntags.



Baltimore & Ohio. Bahnhof: Grand Sentral Bolfagier-Station: Tickets Office: 244 Clark Sfr. und Andelorium. Reine extra Hahpteife verlangt auf Limited Jügen. Jüge ühglich. Bolal-Expreh. 7.30 D 5.15 Bew Bork und Machenatum Refi. Robal-Greek About Annual Solds Annual Comment of the Comment of th

MONON ROUTH-Dearborn Station. Tidet Offices, 282 Clart Str. und 1. Rlaffe Gotels

Lafagette und Louisville ..... \* U.B. Indianapolis & Cincinnati... † 8:30 D. Indianapolis & Cincinnati... 11:46 B. Indianapolis & Cincinnati...

# Telegraphische Depeschen.

(Sellefest non her "Associated Press."

Inland. Philippinen-Borgange.

Manila, 21. Mai. Der Prafibent ber Infel Lubang, welche nordweftlich bon ber Infel Minboro liegt, ift bon ben Umerifanern verhaftet und unter ber Unflage, ein Gelfershelfer ber friegführenben Philippiner gu fein, nach Cavite gebracht worben.

General Trias ift jum Befuch bes "Infurgentenführers" Bellarmino auf= gebrochen, ber in ber Proving Albah im füblichen Lugon operirt. Trias will berfuchen, Bellarmino gur Uebergabe zu überreben.

General MacArthur feierte bie Uebergabe ber Infurgenten-Generale Mascardo und Lacuna burch Freilaf= fung bon taufenb gefangenen Gili= pinos. General Motica, "Infurgen= tenchef" auf ber Infel Lente, hat fich mit ungefähr 20 feiner Leute ergeben.

Wafhington, D. C., 21. Mai. Leu.= nant Richard P. Townley, ein verabichiebeter Marine-Offizier, wird megen angeblicher Betheiligung an ben Rom= miffariatsschwinbeleien in Manila friegsgerichtlich prozeffirt werben. Rear-Abmiral Rempff, temporarer Befehlshaber ber afiatischen Station, hat bem Flottenbepartement gemelbet, baf; er Townley als Rommanbeur ber Geemannsichule sufpendirt und ihn einft= weilen nach bem Kanonenboote "Ma= nila" geschickt habe. Townley hat, wie behauptet wird, bei zwei Gelegenheiten Gelb bon ber Firma Caftle Bros., Wolf & Cons bon Manila zu erpreffen berfucht. Das Gelb follte angeblich gum Theil benutt werben, um bas Defizit in den Abrechnungen des Armee= Rommiffars zu beden. Abmiral Rempffs Depesche wurde bom Flotten= bewartement babin beantwortet, bag Townley fo balb wie möglich friegsge= richtlich prozeffirt werben folle.

Seifen:,,Bergwert" in Whoming. Chenenne, Who., 21. Mai. Unfer Staat wird wohl balb alle Seife, bie für andere, als Toilettengwede benutt wird, aus feinem Boben liefern. Man hat im nordwestlichen Theil Whoming's, fünf Meilen westlich von Newcaftle, eine Schicht weißlichen Materials entbedt, welche fich gerabe wie eine Mineralaber burch ben Boben gieht und eine, für borliegenben Behuf fehr geeignete Bufammensegung bon Schwefelftoff, Botafche und Bimsftein bilbet. Die "Geifen-Aber" ift 15 bis 18 Fuß breit und geht burch ein Grundftud bon einer Biertels=Qua= bratmeile, welches zwanzig Jahre hin= burch als eine Biehweibe benutt mor= ben war. Nächfte Woche wird ein Bebaube mit Mafchinerie gur Ausbeu= tung biefes Seifenbergmerts errichtet werben; bie Bobenfeife wird in regu= lar gefchnittenen Studen bon ber ge=

#### Durch gluthfluffiges Gifen getödtet.

wöhnlichen Größe in ben Sanbel tom=

Doungstown, D., 21. Mai. In ber Beffemer=Abtheilung ber Fabrit ber National Stahl = Rompagnie bahier fand eine Explosion statt, wodurch 13 Tonnen geschmolzenes Gifen fich über bie Fabrit ergoffen. Mehrere Arbeiter tamen in ber glühenben Maffe um's Leben, andere wurden fo fchlimm ber= brannt, daß fie bereits gestorben finb. Die zwei augenblidlich Getöbteten maren Ungarn, beren Ramen man nicht fennt. Un ihren Brandwunden find Thomas Maxwell, John Soulterez und Paul Washen gestorben, sobaß also bie Besammigahl ber Umgefommenen 5 beträgt. Drei anbere, bie Brandwun= ben erhielten, fonnen gerettet werben. - Ueber bie Urfache ber Explosion weiß man nichts Bestimmtes.

# Stadtregierungs=3wift.

Milwautee, 21. Mai. Zwischen bem Manor Marchetti und ber Polizei= unb Feuertommiffion zu Baufau ift es gum bollständigen Bruch gefommen. Der Mapor behauptet, bag es ihm guftebe, bie Polizeimacht zu beschränten, unb er hat berfucht, einen Poliziften gu fu= fpenbiren. Die genannte Rommiffion fette ben Mann wieber ein und er= flärte, bag bie Polizeimacht ohne ihre Ginwilligung und bie bes Stadtratges nicht berminbert werben fann. Wegen ber Schwierigkeiten hat Polizeichef Un= ton Underson feine Abbantung einge-

# Wandelndes Bleiftift - Futteral.

Scranton, Pa., 21. Mai. John Beigel, Befiger einer Sobelmühle auf ber Gubfeite bon Scranton, trug feit brei Tagen die abgebrochene Spite eis nes Bleiftiftes im Fuße, nachbem er, nut um zu zeigen, wie boch er einen Gegenftand treffen tonne, mit bem Tuße geschlagen hatte. Jest hat sich bie Spige nach bem oberen Theile bes Fufes burchgearbeitet, und fo ließ er biefelbe bon einem Urgte entfernen.

# Clevelands Beim quarantanirt.

Princeton, R. 3., 21. Mai. Das Seim bes Er-Brafibenten Grober Cleveland wurde unter Quarantane geftellt, ba fein Töchterlein Gfther an ber Diphteritis erfrantt ift.

# Musland.

# Bernftein gegen Mary.

Berlin, 21. Mai. Der befannte, nach 20jährigem Exil fürzlich nach Deutschland gurudgetehrte Sozialis ftenführer Chuard Bernftein bielt ge= ftern einen Bortrag bor ber Gefellichaft für fogiale Biffenschaft an ber Berlis ner Universität, worin er u. A. erflarbaf bie Grundfage Rarl Marr's nicht überzeugend seien. Das fozialiftis ce Glaubensbetenntniß, fagte er weis ter, habe bisher auf halben Dahrheis ten gefußt, Wahrheiten, bie gum Theil ber Wiffenschaft wiberfprächen und baber utopifch feien. Er behauptete, baß es teinen wiffenschaftlichen Sozialismus geben tonne.

mertfamteit herbor, unb ba er ein an= erfannter Führer in ben Reihen ber Sozialiften ift, fo werben feine Meußerungen möglicherweife eine Spaltung in ber fogialbemotratifchen Partei her= beiführen. Uebrigens hatte Bernftein icon bor langerer Zeit fich in Auffa= gen ahnlich ausgesprochen.

Abnahme von Irlands Bolfsjahl. London, 21. Mai. 3m britifchen Unterhaus theilte George Whndham, Dberfetretar für Irland, mit, bag bie Benfusberichte für Irland eine Gin= wohnerzahl bon 4,456,546 ergaben, b. b., um 5.3 Prozent weniger, als gur Beit ber borigen Bevolferungs-Aufnahme.

Schottland hat bem neuesten Benfus 4,417,957 Ginwohner.

# Telegraphische Notizen.

Inland. - Alexander Edwin Sweet, Grunber bes Wigblattes "Teras Stiftings", ber auch unter bem Ramen "Col. Bill Sweet" und "Rev. Whangdoodle" fchrieb, ftarb in New ort ploglich an ei=

ner Bergfrantheit. - Wegen eines Familienftreites beging ber 60jährige John D. Epfins in Beting, 311., Gelbstmord burch Erhan= In einem binterlaffenen Briefe fagte er, baß bie unfreundliche Behand= lung von Seiten seiner Frau ihn in ben Tob getrieben habe.

- Bier Ortschaften im Colorabo'er Cripple Creet-Diffritt, Bictor, Golb= field, Aliman und Angconda, find burch bas Berften bes Dammes bes Bictoria= Referboirs bei Bites Beat bon einer Baffersnoth bebroht. Die Bergbauarbeiten werben ebenfalls burch ben Un= fall in Mitleibenschaft gezogen.

- Bu Terre Saute, Inb., murbe burch bas unzeitige Losgehen einer Ra= none in "Buffalo Bills Bilb Beft" James Myerly, aus Wafhington, D.C. einem entlaffenen Artilleriften ber Bunbesarmee, Die rechte Sand abgeriffen, und John Fate und Barrn Singmaris aus New Port wurben fchlimm bom Bulber berbrannt.

- Wie aus Milmautee gemelbet wirb, find bie Beamten ber Bere Marquette=Dampferlinie mit einem Plan beschäftigt, wonach alle Schiffe ber Li= nie, fieben an ber Bahl, mit einem Ch= ftem brahtlofer Telegraphie verfeben werben follen, bamit biefelben fich mahrend ihrer Fahrt auf ben Geen mit an beren Schiffen in Berbindung fegen fonnen. Der Blan, Brieftauben gu bem Zwede angufchaffen, ift als zu unpraftifch aufgegeben worben.

- Der Zimmerman Gun Dabibfon wurde geftern Abend gegen 9 Uhr bon Charles Michael in beffen etwa 6 Mei= len nördlich bon Logansport, Ind., belegener Bohnung niebergeschoffen unb tödtlich verwundet. Seine Frau hatte fich bor einiger Zeit bon ihm icheiben loffen und barauf Michael geheirathet. Er wollte bafür blutige Rache an ihr nehmen, fobalb er aber in ihrer Mohnung erschien, wurde er bon ihrem Mann, ber borher gewarnt worben war, burch einen Schuß niebergeftredi.

- Es kommt jest einiges Licht in bie Ermorbung bes Benfus-Clerts James G. Uhres im "Renmore Sotel" in Washington, D. C. Frau Lulu 3. Bo= nine (beren Gatte Reifenber für bie Chicagoer Droguen=Firma De= witt & Co. ift), legte ber Polizei ein Sie sagte, Apres, siENJA9A9AENN Geftanbnig ab und wurde verhaftet. Sie fagte, Uhres fei um 2 Uhr Morgens in ihr Zimmer getommen, und fie habe ihn, ba er unwohl zu fein behaup= tete, eingelaffen und ihm Mebigin ge= geben. Er habe fie bann beranlaßt, nach feinem Zimmer zu tommen, um ge= miffe Meinungsberichiebenheiten gu befprechen, bie fie früher gehabt hatten. Uhres habe fie bann mit Erfchiegen bebroht, wenn fie ihm nicht gu Wille mare; fie habe ihm ben Revolber gu entreißen gefucht, und im Sandgemenge habe jich bas Schießeifen breimal entlaben, und jeber Schuß ahbe Ahres getroffen. Sie fei bann auf bem Umweg burch ein Genfter, über eine Rettungstreppe und burch einen Balor bes Sotels nach ihrem Bimmer gurudgetehrt.

# Musland.

-Der namhafte Schriftsteller Mu= guft Zapp ift gu Obermais in Tirol geftorben.

- Wie aus Wien mitgetheilt wirb. ift ber Basglühlicht-Erfinder Auer in ben erblichen Freiherrnftand erhoben

- Unbrew Carnegie bat 10 Millionen Dollars für Einführung unentgelt= lichen Unterrichts an vier schottischen Universitäten, Cbinburg, Glasgom, Aberbeen und St. Unbrems, geftiftet. Er bestimmt, bag bie Stipenbiaten fei= ne schottischen Landsleute fein follen.

Die beutsche Regierung hat bie Polizei auf's Neue inftruirt, bag Berfonen, welche nach ben Ber. Staaten ausgewandert find, um bem Militar= bienft zu entgeben, und fich bafelbft bas Bürgerrecht erworben haben, Deutsch= land nur temporar besuchen und fich nicht bort bauernb aufhalten burfen.

- Aus Paris wird gemelbet: Das mit ben Dinmpifchen Spielen betraute Romite halt beute im Automobile=Rlub eine Sigung ab. 3mei Stäbte tommen für bie nächften Spiele in Betracht. Chicago und St. Louis ; boch bat Chi= cago die meifte Aussicht, als Ort für bie Spiele gemählt zu werben.

- Die beutschen Marinebehörben haben ben, fürglich bon ber Budgettom: miffion bes Reichstags gemachten einer Regierungsfabrit für bie Unfer= tigung bon Pangerplatten geprüft unb als zu toftfpielig bermorfen. Gie ba= ben ferner Erfunbigungen angestellt, um festauftellen, ob Deutschland Blatten ebenfo mobifeil, wie bie Ber. Gtaa= ten, erlangen tonne, und berichten, bag bies nicht möglich fei.

- Das Bubget für bie öfterrei ifche Doppelmonarchie, welches bon ben De-

Bernstein's Rebe rief große Auf- legationen unterbreitet wurde, weist erksamteit hervor, und ba er ein an- eine Gesammtausgabe von 357,814,966 Rronen auf, wobon 342,568,542 Rros nen auf bie Armee und Flotte entfallen. Die Ginfünfte aus ben gemeinsamen Steuern belaufen fich auf 110,541,299 Rronen; ber Reft wirb bon ben beiben Theilen ber Monarchie burch festgefeste Beitrage aufgebracht werben.

- Rachbem ber türtifche Minifter bes Meußern, Ahmed Temfit Pafcha, nochmals die Absicht ber türkischen Re gierung berfichert bat, bie Botichaften wegen ber fürglichen Berletung bon ausländischen Postfäden um Entschul= digung zu bitten, haben ber britische, ber frangofifche und ber öfterreichisch= ungarische Botschafter in einer gleich= lautenden Rote biefe Entschuldigungen anerfannt, und bie Boftfrage ift jest als geschlichtet zu betrachten.

- Der Streit in ber ruffifchen hauptftadt St. Betersburg ift fogut wie beenbet. Die Polizei hat gahlreiche Berhaftungen borgenommen, babon allein 250 in Giner Fabrit. Ueber 30 und möglicherweife 100 Berfonen mur= ben in einem Rabau, mobei bie Rube= florer die Polizei mit Steinen bom= barbirte, verwundet. Mus Ananthens= cated wird gemelbet, bag bafelbft bei ben Streif-Unruhen mehrere Perfonen getobtet murben! Theilmeife follen bie Unruhen burch bie Stubentenbewegung hervorgerufen worben fein.

- Rach ben letten Berichten über ben Musfall ber fpanifchen Bahlen für bie neue Deputirtenfammer find in Mabrid fechs Minifterialiften, einRonfervativer und ein Mitglied ber natio= nalen Ginheitspartei gewählt worben. "El Correo" gibt die allgemeinen Re= fultate ber Wahl wie folgt an: Libe= rale 230, Konfervative 70, biffibirenbe Ronfervative 15, besgleichen Liberale 18. Anhänger Romero's 10. Republi= faner 15. Rarliften 6. nationale Unio= niften 10, Ratalaniften 4, Gogialiften 1, und Unabhängige 21.

- Die "Berliner Boft" erhebt Gin= fprache gegen bie Behauptung einer, gu Merito ericheinenben Zeitung, baß Merito in wirthschaftlicher Beziehung ein Theil ber Ber. Staaten fei. "Diefe Sprache", fagt bie "Pofi", "ift bas na= türliche Ergebniß bes in ben Ber. Stag= ten herrichenden imperialiftischen Fana= tismus, bemgemäß bie Ber. Staaten munichten, bie Monroe=Doftrin gu ei= nem Mittel umzuwandeln, andere ame= ritanische Staaten ber Berrichaft ber Ber Staaten gu unterwerfen."

#### Dampfernadrichten. Ungetommen.

San Francisco: America Maru bon Honglong. Potobama: Deric bon San Francisco (Uber Cono-ulu) nach Honglong: Empret of China, bon Baur-suber, P. C., nach Sbanghai und Hongstong. Gibraltar: Metra und Trave, von Rew York nach Regard und Menna Reapel und Genua. Glasgow: Furneffia von Rem Port.

# Abgegangen.

New Port: Lahn nach Bremen. Aftoria, Creg.: Copad nach Manifa. Glasgow: Laurentian nach Rew Port; Livonian ind Arcadian nach Montreal.

# Lofalbericht.

# Schwieriges Rettungswert.

MIS geftern Abend ber Poligift Thomas Malone bon ber "New City"= Re= bierwache auf feinem Runbgange in bie Rabe ber Flugbrude an 35. Str. gelangt war, folugen Silferufe an fein Dhr. Er eilte bem Schalle nach und fand James D'Donnell, wohnhaft Rr. 3525 Baulina Str., ber beim Ueber= fchreiten ber Brude in ben Fluß gefallen war, mit ben Wellen ringenb. Un= gludlicher Beife mar D'Donnell fo weit bon ber Brude entfernt, bag Ma= Ione ihn nicht zu erreichen vermochte. In biefem fritischen Augenblid betraten Manbel Menbelfohn, James Relly und Martin Corbett bie Brude, und Ma= Ione forberte fie auf, ihm bei bem Rettungswerke behilflich zu fein. Die vier Manner bilbeten nun eine lebenbe Ret= te, indem Mendelfohn ben Poligiften an ben Gugen padte, mahrenb er felbit bon Relly und biefer wieber bon Corbett in gleicher Beife feftgehalten wurde. Corbett hatt fich, wie auch bie Hebrigen, platt auf bie Brude gelegt und ließ nun bie Blieber ber lebenbigen Rette langfam über ben Brudenrand hinab, bis Malone im Stanbe mar, ben Ertrinkenben beim Schopf gu faffen. Mit fast übermenschlicher Unftrengung gelang es ben Rettern, wieber feften Rug auf ber Brude gu faffen und D's Donnell auf biefelbe hinaufzugieben. Diefer hatte bas Bewußtfein berloren und mußte nach bem County-Sofpital geschafft werben.

# Beamten-Juftallirung.

Die Lincoln Loge No. 16 bom Or-ben ber hermanns-Schwestern beging fürglich in ber Lincoln-Turnhalle bie Inftallirung ihrer neuen Beamten bei einem gemüthlichen Raffeetrangden, mogu fich Bertreterinnen aller hiefigen Schwefterlogen, fowie bie Großbeam= ten bes Orbens bollgahlig eingefunden hatten. Die Groß-Brafibentin, Frau Ronrad, fowie bie Groß=Gefretarin, Frau Raben, hielten Unfprachen und murben, wie auch bie Grunberinnen ber Loge, Frau M. Rugen und Frau M. Boehmler, burch lleberreichung prach= tiger Blumenftrauße befonbers geehrt. Die bei biefer Gelegenheit in ihre Memter eingeführten neuen Beamten ber Loge find: Brafibentin, Frau Mugufte Rugen; Er-Brafibentin und Raplanin, Frau Meta Berba; Bige-Brafibentin, Frau A. Rraufpe; Setretarin, Frau Bertha Zichoch, wohnhaft No. 593 Lin= coln Abenue; Schagmeifterin, Frau A. Rleift; Führerin, Frau J. Schneiben= bach; Berwaltungsrath - Frau 3. Janfen, Frau Ganger und Frau Girider; Finang-Ausschuß - Fran B. Landin, Frau Beichers und Frau Barth; Innere Bache, Frau Lanbin; Meußere Bache, Frau Frant.

Die Loge hält an jebem 1. und 3. Donnerstag im Monat ihre regelmäßi= gen Gefcaftsberfammlungen in ber Lincoln-Turnhalle, Ede bon Sheffielb Abe. und Diverfen Boulevard, ab.

Tefet die "Sonntagpoft". birt baß jur Einrichtung bon Bafche-

# Stadtralfsfigung.

Drei republikanische Polizeirichter vom Mayor als Beiseln behandelt.

#### Bufammenfegung des neuen Conberausfduffes für Bertehrs: mefen.

211d. Kenna durch amtlichen Befchlug beauftragt, fich als Kunftreiter gu

erme fen. Anerbieten der G. Zurner Company gur Be-

feitigung ber 21bfalle. Magor Sarrifon hat geftern bon ben fünf Bolizeirichterftellen, Die noch nicht wieber neu befett maren, erft zwei wieber ausgefüllt, und zwar ernannte er bie Berren Mahonen bon Late Biem und Figgerald bon Late für ihre bisherigen Blage wieder. Die brei republitanifchen Boligeirichter: Gberhardt, Chott und Severson hat er noch in ber Schwebe hangen laffen, gum anfeben für Bouberneur Dates, ber nunmehr miffen burfte, bag ber Burgermeifter Beifeln in ben Sanben hat für die fer= nere Bohlfahrt ber Rabis Cabath und Dooley, welche ber Gouverneur be= fanntlich nur ungern weiter amtiren fieht. - Die einzige weitere Ernen= nung, welche Manor Sarrijon geftern gemacht hat, ift bie bon C. Rippe gum Barter ber Brude in Riverbale.

Mlb. Rector berfuchte geftern Abend, bie Ginfegung eines Conber-Musichuffes für Bertehrs-Ungelegenheiten gegen= ftandslos zu machen, indem er bean= tragte, ber ftanbige Musichuß für Gifenbahnen moge angewiesen werden, unberzüglich alle bem Stabtrath bor= liegenben Borfcblage gur Berbefferung bes Bertehrsmefens in Ermagung gu gieben. Der Untrag ging nicht burch. Die Empfehlung bes Ausschuffes für Geschäftsregeln, bag ber Manor einen Sonderausichuß bon neun Mitgliebern mit ber einschlägigen Aufgabe betrauen moge, murbe ohne Widerfpruch ange= nommen. Der Magor machte nach Schluß ber Sigung befannt, bag er ben Alberman Bennett bon ber 7. Barb jum Borfiger und gu Mitglie= bern ber Rommiffion bie nachgenann= ten Albermen ernennen murbe: Golbgier, Jachson, Foreman, herrmann, Mabor, Brennan (bon ber 12. Barb), Connern und Minmegen. Der Mayor ift traft feines Amtes auch felber Mit= glied bes Musichuffes.

Auf Antrag bes Alb. Doubet murbe "beschloffen," daß der Mayor bei der Ballfpielpartie, welche bemnächft, zu wohlthätigem Zwed, bon Stabtvätern ber Gubfeite mit folchen ber Weftfeite gefpielt werben wirb, als Unpartei= ifcher fungiren folle. Derfelbe Be= schluß enthält auch eine Beifung an Alb. Renna, fich gelegentlich jener Ballspiel=Bartie auf bem bon feinem Rolle= gen Coughlin bem Manor zugeftellten Steinefel als Runftreiter gu probugiren. Es ichien, als murbe Renna gu biefem Untrage bas Wort ergreifen. mas er bisher noch nie gethan hat, feit er bem Gemeinberath angehort. Er erhob fich und öffnete ben Munb, mahrend aber Mles boller Spannung auf bie Borte martete, Die bem Behege feiner Babne entichlüpfen wurben, flappte er bie Munbhohle wieber gu

und fich felbft gufammen. Eine ber "County Democrach" er= theilte Erlaubniß, ihr demnächft gu beranftaltenbes Bifnit burch große, über bie Strafen gespannte Banner anzuzeigen, murbe bom Manor vetirt.

Mib. Balmer ftellte zwei Befchluß= antrage und hatte bie Genugthuung beibe angenommen gu feben. Der eine babon geht bahin, baß alle öffentlichen Spielpläge elettrifch beleuchtet merben follen, ber anbere geht babin bag bie Behörde für lotale Berbefferungen Boranichläge ber Roften ausarbeiten laffen folle, welche es berurfachen murbe, bie Boulevard = Spfteme ber Rord= und ber Gubfeite mit einander gu verbinden burch einen öftlich bon ber St. Clair Str. am Seeufer angulegen= ben Fahrweg, ber an Chicago Abenue beginnen, bann füblich bis gur Indiana Str. und bon ba aus, in fühmeftlicher Richtung, mittels eines Biabufts bis jum Fluffe berlangert merben foll. Der Muß mare mit einer Rlappbrude gu überfpannen, und bon ber Brude aus ware in fübmeftlicher Richtung bie Ber= bindung mit ber Michigan Abenue gu

bewertftelligen. Bon herrn Baul Tietgens, bem Brafibenten ber "C. Turner Co.", lief ein Borichlag ein, wonach bie genannte Gefellicaft fich verpflichtet, probemeife für' bie Dauer bon 90 Tagen je 60 Tonnen Abfalle, Mull und Afche zwed= maßig gu befeitigen, fofern ihr bie Stoffe gefonbert gur Berfügung ge= ftellt werben. Das bon ber Gefellichaft gur Unwendung gebrachte Berfahren folle bon einem ftabtifchen Infpettor beauffichtigt werben, ben bie "Turner Company" bezahlen wird. Fallt bie Brobe gur Bufriebenheit aus, fo ift bie "Turner Company" bereit, bie nöthigen Unlagen einzurichten und für bie Befeitigung, bezw. Berbrennung fammt= licher Abfalle u. f. w. gu forgen, beren tägliche Menge auf 2000 Tonnen ber= anschlagt wirb. Der Borichlag murbe gum Drud berwiefen.

Biberrufen murbe ber bormöchige Befchluß, für Bertelen Sills und Um= gegend ein Schantverbot gu erlaffen. Der betreffenbe Ordinang = Entwurf murbe bem Musichuß für Rechtsfragen überwiefen. Gbenfalls wiberrufen murbe ber Befchlug, bag bie Behorbe für lotale Berbefferungen die Roften ber be= antragten Erweiterung ber Salfteb Str. folle berechnen laffen. Borerft foll fich jest ber Finang-Ausschuß mit bem betreffenben Borfchlage befaffen.

Die brei Partbehörben murben er= fucht, bem zuftanbigen flabtrathlichen Sonder-Musichuß bei ber Musmahl bon Liegenschaften für bie Ginrichtung bon fleinen Barts und Spielplagen an bie Sand zu gehen.

Die Bauordnung wurde bahin amens

reien bie Ginwilligung ber Gigenthümer bes benachbarten Grundbefiges eingeholt merben muffe.

Dem Musichuß für Rechtsfragen überwiesen wurde ein Antrag bes Alb. Ming, gu berbieten, bag Ungeigen= Birfulare bon Mustragern in Sausflure geworfen werben.

Die Bollftredung ber neuen Ligens= Orbinang für Bandler mit auf Fla= ichen gezogenen Getränken wurde fuß= pendirt, bis ber Rorporations=Unwalt bie Rechtsgiltigfeit ber Berfügung geprüft haben wird.

Gin Untrag, bie Ringbahn=Gefell= schaft zur Anbringung von Tropfpfan= nen unter ihrem Sochbahngeruft gu zwingen, wurde bem Musichuß für Rechtsfragen überwiesen, ebenfo ein Untrag auf Wiberrufung bes Freibrie= fes ber "Jefferion Glectric Co.

Es murbe beichloffen, ben Namen ber Stony Island Abenue umguandern in Jadfon Bart Abenue.

Der Polizeichef und ber Stadtein= nehmer wurden angewiesen, für ftrittere Durchführung ber Zigaretten= Orbinang zu forgen.

Der Rommiffar für öffentliche Urbeiten murbe ermächtigt, nothwenbige Musbefferungs-Arbeiten an Strafen und Burgerfleigen bon ftabtifchen Ur= beitern bornehmen gu laffen.

# Dan entdedt den Pferdefuß.

Der ftabtrathliche Finang-Ausschuß hat ceftern bie Gasfrage an ben Unter-Musichuß gurudberwiefen. In ber Romitefigung find berichiebene Gingel= heiten festgestellt worden, welche ben Rontratt, ben ber Gastruft ber Stadt vorschlägt, allen Welsbach'schen Glüh= ftrumpfen gum Trop ober eigentlich fogar wegen berfelben, burchaus nicht mehr in glangenbem Lichte ericheinen läßt. Man hat in bem Bortlaute bes Rontrattes einen Abfat gefunden, mel= cher bie Gasgesellschaft thatfächlich bon berBerpflichtung entbinden murbe, ber Stadt 31 Prozent ihrer Gefammt= einnahmen als Abgabe zu entrichten. Die toftenfreie Lieferung bes Gafes für bie Strafenbeleuchtung würbe ba= nach nur ein Geschent fein, bas ber Truft großmüthig ber Stadt gu machen für gut befindet. In bem Rontratt heißt es ferner, bag bieWelsbach=Bren= ner per Stunde 31 Jug Gas berbrauchen. Es ift feftgeftellt, bag ber frag= liche Berbrauch nur 3 Fuß per Stunbe beträgt. Der Martimerth bes Ga= fes, meldes ber Truft ber Stadt liefern würbe, möchte fich banach also im Jahre nicht auf \$350,000, fonbern nur auf \$270,000 ftellen. Die Unterhaltung ber Baslaternen, Die Erfegung abgenutter Glühftrümpfe ufm., mas Alles bie Stadt beforgen foll, würde nicht auf nur \$6.00 pro Lampe ju ftehen tommen, wie es guerft gehei= Ben hatte, fondern auf \$10, b. h. auf aufammen \$250,000.

Unter biefen Umftanden halt es ber Finang-Ausschuß für angebracht, sich bas gange Geschäft boch noch erft reif= lich zu überlegen. Berichiebene Mitglie= ber waren ber Unficht, bag man bem Bas-Truft bie Bahne zeigen und es ruhig barauf antommen laffen folle, baß er ber Stadt bas Bas abbreht.

Manor Harrison sprach sich heute übrigens fehr ungehalten aus über bie borläufige Ablehnung bes Gastontrat= tes feitens bes Finang = Musichuffes. Beffere Bebingungen, meint er, werbe man bom Gastruft boch nicht erlangen, und gerichtliche Angriffe auf bie Gri= fteng=Berechtigung beffelben hatten für bie Stadt gar feinen 3wed.

# Beauftandete Forderungen.

herr Ortfeifen, ber frühere Stabt= chapmeifter, ftogt beim ftabtrathlichen Finang=Musichuß mit feiner Schluß= abrechnung auf Schwierigfeiten. Er beansprucht für feine Dienftleiftungen und Bureauuntoften eine Bergü= tung von \$127,665. Davon will nun ber Finang = Musichug einen Betrag bon \$10,675 in Abgug bringen, weil er beranficht ift, bag bie Erhöhung ber Bergütung für ben Stadtschapmeis fter bon 60 auf 70 Prozent bes Bins= ertrages ber ftabtifchen Gelber, welche bor Jahresfrift bom Stabtrath be= fchloffen murbe, herrn Ortfeifen, als gur Beit im Umte befindlich, nicht hatte gutommen burfen, fonbern erft feinem Nachfolger. Außerdem beanstandet bas Romite einen Poften von \$9,000, welchen herr Ortfeifen als Extratoften ber Auszahlung bon Löhnen ftäbtifcher Ungeftellten außerhalb bes Rathhaufes in Anrechnung gebracht hat. Das Romite ift ber Unficht, bag alle berartigen Musgaben bon bem Stabtschatmeifter übernommen werben muffen. Rorpora= tionsanwalt Walter ift um ein Gutach= ten über biefen Puntt angegangen wor=

# Rury und Reu.

\* Richter Sall belegte geftern Frau Mary Moore und ihre 13jährige Tochter Unna, Die im Geschäft ber Firma Marshall Fielb & Co. Urtifel im Besammtwerthe von \$2 geftohlen hatten, mit einer Geldbufe bon je \$85 und berurtheilte fie außerdem gur Tragung ber Roften bes Berfahrens. Da bie Angeklagten bie Straffumme nicht zu erlegen bermochten, fo wanderte Frau Moore nach bem Rorrettionshaufe, mahrend ihre Tochter bem "Saufe gum guten Sirten" überwiefen wurde.

Die achtjährige Hattie Muhlum, welche am 14. April vor ihrer elterlichen Bohnung, No. 105 Montroje Abe., bon einem Bernharbinerhunde angefal-Ien und arg gerfleischt wurde, liegt jest an Tollwuth ertrantt, nahegu hoff. nungsloß barnieber. Die Bunben des Rindes wurden f. 3t. ausgebrannt, und bas Rind schien fich wieber wohl gu befinden, bis fich ploglich am Montage Symptome ber Tollwuth einftellten. Der Sund murbe nach bem auf gattie berübten Attentat bon bem Gergeanten Jonce bon ber Revierwache in SumDie Olympifden Spiele.

Sie werden im Jahre 1904 in Chicago

Der in Baris gufammengetretene Ausschuß für die Auswahl eines Plages zur Abhaltung ber internationalen athletischen Wettfämpfe nach bem Bor= bilbe ber olympifchen Spiele Mit-Griechenlands hat bas Ungebot angenom= men, welches Chicago ihm gemacht hat. Sier alfo werben in brei Jahren bie Olympischen Spiele veranstaltet werben. Das Romite, welches im Namen ber Stadt bie Berpflichtung übernommen hat, alle bie umfaffenben und taftfpie= ligen Borfehrungen zu treffen, welche bie Durchführung ber übernommenen Aufgabe erforbert, wirb fich nun un= permeilt an Die Arbeit machen muffen, und bie Bunbes- und Begirts-Organifationen bes Nordameritanifchen Turnerbundes werben fich beeilen muffen, thatfraftig mit Sanb an's Bert gu legen, wenn fie bem Bunde bei bem Un= iernehmen bie Rolle fichern wollen, welche ihm auf Grund feiner Geschichte und feines langjährigen Wirtens ge= biibrt.

Bu bem Lotalausichuß, welcher bem Internationalen Romite gegenüber bie Garantie übernommen hat, bag Chi= cago die Bortehrungen für das Inters nationale Turnfest in geziemenber Beife treffen wird, gehören nachge= nannte Berren: Charles L. Sutchinfon, Bolnen W. Foster, S. J. Furber jr., George E. Bincent, John B. Pahne und ber Turnsehrer A. A. Stagg von ber Chicagoer Uniberfität.

Spielplage für Schulfinder. Der stadträthliche Musichus Schulangelegenheiten befürwortet, bag bem Erziehungsrathe bie Ermächtigung ertheilt werbe, gegen \$100,000 für bie Erwerbung bon Grundfluden neben Schulhäufern ju berausgaben. Die be= treffenden Bauftellen follen als Spiel= plage für bie Schuljugenb eingerichtet merben. Die Blage, um welche es fich handelt, find bie nachftehend berzeich= neten:

Bier Bauftellen neben ber John M. Smyth=Schule, an B. 13. Str., nabe Blue Island Abe.; zehn Bauftellen neben ber Garfield=Schule, an 2B. 14. und Johnson Str.; gehn Bauftellen neben ber Fofter-Schule, Ede D'Brien und Union Str.; 25 Fuß gu jeber Seite ber Oliver-Schule, Ede Maxwell und Liberty Str.; zwei Bauftellen neben ber John Marihall-Schule, Ede Abams Str. und Redgie Abe.

#### Berdachtiger Brand.

In bem zweiftodigen Solggebaube Mr. 73-75 Grand Abe., welches gur Beit leer fteht, entftand beute fruh, mahrscheinlich bon ruchlofer Sand angelegt, ein Feuer, welches einen Scha= ben bon \$500 berurfachte. Der Gigen= thumer bes Gebaubes ift ein gemiffer M. Allen, beffen Abreffe gu ermitteln bie Polizei fich bisher vergeblich bemüht hat. Bor einer Boche entftanb in bemfelben Gebäube ein verdächtiger Brand. Es wurden bamals eine Menge mit Betroleum getrantter Lum= pen im Saufe borgefunden. Das Feuer murbe bamals gelöscht, ehe es nennenswerthen Schaben angerichtet hatte. Seute murbe ermittelt, bag in bie Banbe ber erften und zweiten Stage Löcher eingeschlagen waren, in benen brennenbe Rergen ftedten. Mnli= zei hat eine Untersuchung eingeleitet.

\* Der "Charles Pope Glucofe Co. ift es bon Bundesrichter Rohlfaat ber= boten worben, von einem Berfahren gur Berftellung bon Starte Bebrauch au machen, welches ihr ber Chemiter Sbwarb Gubeman berrathen haben foll. Gubeman war früher bei ber "Glucofe Sugar Refining Co." bon New Jerfen angestellt und war fo hinter einige bon beren Geschäfts-Ge= heimniffe getommen.

\* Richter Quinn überwies heute einen gemiffen George Mace, wohnhaft No. 4231 State Str., ber bezichtigt wird, einen Ginbruch in bie Wohnung bon Benjamin Deacon, Ro. 6017 Rho= bes Abe., berübt und Werthfachen im Betrage von \$150 gestohlen zu haben, ben Grofgeschworenen. Der Angetlag= te ift ein Sune von Geftalt, 6 Fuß 6% Boll groß, fo bag er felbft bie langften Poliziften um ein Erhebliches über-

ragt. \* Der Droschkentutscher Ralph 2. Graham murbe heute von Richter Da= honen mit einer Gelbstrafe bon \$50 belegt und zur Zahlung ber Roften ber= urtheilt. Er hatte am 29. April John Benfon, als berfelbe bom Begrabnig feiner Frau gurudtehrte, mahrend eines Streites mit ber Beitiche bearbeitet. Mis Benfons Cohn feinem Bater gu Silfe eilen wollte, wurde er bon einer anderen Rutiche überfahren und nicht unerheblich verlett.

\* Richter Bater hat bie Berfügung, burch welche bie bon Unnie Condon gegen die Firmen Libby, McReil & Libby, Armour & Co., B. D. Armour und 3. D. Armour, Relfon Morris & Co., Relfon Morris, Frant G. Bogel, Ebward Morris und Ara N. Morris und die "Fairbant Canning Co." an= hängig gemachte Schadenerfattlage abgewiesen wird, heute unterzeichnet. Rlägerin berlangte Schabenerfag, weil ihr Rame angeblich bon ben Bertlag= ten auf bie "fchwarze Lifte" gefest wurde, und es ihr baburch unmöglich gemacht worben fei, Beschäftigung gu finden. Das geschah, nachbem fie mit anderen Genoffinnen, mit benen fie bei Libby, McNeill & Libby als Etifetten-Auftleberin beschäftigt war, an ben Streit gegangen war. Der Unwalt 28m. 3. Strong erflärte, gegen bas Urtheil appelliren gu wollen.

- Boshaft. - Fraulein: "Sind Sie ein großer Musitfreund, herr Profeffor?" - Profeffor (gutmuthig): "D ja, aber bas schabet nichts, beshalb bem Richter nichts Anderes übrig, fpie len Sie mir nur ruhig etwas vor!" Palmer und Rarger zu entlaffen.

Mordattentat.

Der Schanffellner Stephan Dacini von einem fremden niedergefnallt und todtlich vermundet.

In ber Wirthschaft bon G. 3angranbo, Nr. 2300 State Str., murbe heute früh ber Schanttellner Stephen Dacini bon einem bon bier Gaften, Die fich höchft ungebührlich benommen batten, niebergefnallt. Gine ber Rugeln traf ihn am Salfe, bie andere unter bem Schulterblatt. Der töbtlich Bers wundete fand Aufnahme im Merch= Sofpital, mo fein Buftanb als hoffnungslos bezeichnet wirb. 2118 Dacini um vier Uhr bas Lotal öffnete, lungerte bas Quartett in bernachbaricafi umber. Er hatte fich gerabe feines Rodes entlebigt, als bie Burfchen bie Wirthschaft betraten und fich fo larmend und herausforbernd benahmen, baß er fich beranlaßt fab, fie gur Rube gu ermahnen. Runmehr forberte eine: ber Rerle ein Glas Bier, und jog, als Dacini ben Gerftenfaft einschentte, ei= nen Revolver und feuerte gwei Schuffe auf den Schantfellner ab, ber, gu Tobe getroffen, blutend gufammenbrach, Gin farbiger haustnecht fprang Dacini bei und benachrichtigte Die Polizei. 218 biefelbe am Thatorte eintraf, hatten fich ber Attentater und feine Rumpane in Sicherheit gebracht. Es wurden gwei Manner auf allgemeine Berbachts grunbe bin berhaftet. Unfänglich glaubte bie Polizei, bag bie bier Rerle ein Raubattentat geplant hatten, boch ift die Behörde jest gur Ueberzeugung gelangt, bag bie Schiegerei bas Refultat eines Streites zwischen Dacini und feinem Angreifer war.

#### Rura und Ren.

\* Bur Feier ber Wieberernennung bes Polizeirichters Mahonen bon Late Biem war heute beffen Bult in feinem Umtslotale festlich mit Blumen ge= ichmüdt.

\* Die Polizei hat sich bisher vergeb= lich bemüht, Die Leiche bon John R. Winftanblen zu bergen, ber am Sams= tag Nachmittag im Gee, am Fuße ber

66. Str., ertrunten ift. \* Dem Befunde bes ftabtifchen Chemiters gemäß ist heute bas Trinkwas= fer aus ber Pumpstation in Sybe Part brauchbar; bas aus ben übrigen Sta-

tionen ift bon guter Beschaffenheit. \* Das Berhör bon G. Bergamo, ber auf Beranlaffung bon Felig Labriolo nebft beffen Gattin bor 14 Tagren ber= haftet worben war, wurde heute im MarmellStr.=Bolizeigericht wieberum, und amar auf nächften Donnerftag berfchoben. Fraulabriolo wird fich bor Richter Sabath ju berantworten ha=

\* Die Mitglieber ber Auffichtsbe= hörbe bes Arbeitshauses werben mor= gen Nachmittag mit bem Manor eine Befprechung barüber haben, ob es gmed= mäßig fei, ben Profeffor Smeblen bom Rinberftubium-Departement ber Grgiehungs-Behörbe feine Meffungen auch an Zöglingen ber John Borthy-Schule pornehmen zu laffen.

\* Richter Wallace fprach heute ben ihm unter ber Untlage ber Berftumme= lung borgeführten Robert Alexanber frei. Derfelbe big mahrend eines Strei= tes einem Frauengimmer NamensMinnie Lyons ein Stud bes fleinen Gin= gers ab, RichterWallace hielt bies aber nicht für eine Berftummelung, sonbern nur für eine "unbebeutenbe Berlegung"

und ließ Alexander laufen. \* Die neue Behorde für lotale Berbefferungen hielt heute im Stabtraths faale ihre erfte öffentliche Sigung ab. Es murben in berfelben bie Blane für bie neupflafterung bon Theilftreden ber R. Clart, ber Congreß, ber R. Canal, ber Franklin und ber Sherman Str., fowie bon Lomag Place und bon Rhobes Abe. erörtert. Die Roften bie= fer Arbeiten werben fich nach ben Boz-

anschlägen auf \$42,559 ftellen. \* Bor wenigen Monaten erft war ber 22 Jahre alte Clinton G. Borben aus bem Zuchthaus auf Barole ent= laffen worben, wohin ihn ein Ginbruch gebracht hatte, und heute ftand er, bes= felben Berbrechens in nicht weniger als brei Fällen angeflagt, bor Richter Brindiville. Gein Bruber, Charles Worden, wird von ber Polizei ber Mitschuld bezichtigt. Als Antläger treten henry D. Satel, Frau R. F. Rice und Louis P. Bhite, fammtlich in Boobs lawn wohnhaft, auf. Richter Brinbis bille überwies Clinton Borben unter \$1000 Bürgichaft den Großgeschwore= nen, und berichob bie Berhandlung in

bem Falle feines Brubers auf morgen. \* Der Brauer= und Mälzer=Union Nr. 18 wird es bon anderen Gewerfber= einen, beren Mitglieber gum Theil in Braubetrieben beschäftigt finb, fehr berübelt, baß fie mit einer unabhängigen Brauerei auf ber Norbseite einen Ron= tratt abgeschloffen hat. Sie hatte angeblich einen folden Rontratt nur bann eingehen bürfen, wenn bie Gefcaftslei= tung ber Brauerei gleichzeitig auch mit ben anberen interffirten Gewertber= einen entsprechenbe Bereinbarungen ge= troffen hatte. Wegen bes angeblich bon berfelben bewiesenen Mangels an So= libaritätsgefühl wollen nun bie Rufer, bie Maschiniften und bie Dampfheis jungs-Ginrichter gegen bie Brauer-Union wieber bei ber Chicago Feberas tion of Labor borftellig werben.

\* Bor Richter Prindiville follte beute bas Borverhör bon 3. T. Palmer und harry Rarger ftattfinben, bie angeflagt waren, neun angehende Schaufpieler und Schaufpielerinnen um Summen im Gefammtbetrage bon \$500 beschwindelt zu haben. Der Bertreter ber flägerischen Parteien eröffnete bem Richter, baß biefelben bie bon ihnen erhobenen Unflagen gurudzogen, weil fie nicht glaubten, bag bie Ungetlagten ber Bauernfängerei überführt werben fonnen, worauf bie Antlage bafirt Unter biefen Umftanben blieb bem Richter nichts Anderes übrig, als

Swifden Monroe und Abams Str. CHICAGO. Relephon: Rain 1408 und 1407.

Breis feber Rummer, frei in's Dans geliefert 1 Ern Breis ber Conntugpoft , " 2 Gent Babritch, im Boraus bezahlt, in ben Ber.

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as second class matter.

#### Badsthum und Rudgang.

Die gange Infel Irland gahlt nach ber jüngften Bebolkerungsaufnahme nur noch 4,456,546 Einwohner. Faft genau fo groß, nämlich 4,471,975 Seelen, ift bie Ginwohnerzahl bes ebemals felbftftanbigen Ronigreiches Schottlanb. Dagegen hat bie Stabt London allein mit ben zu ihr gehörigen Borstäbten 6,578,748 Einwohner, was mit anderen Worten heißt, baß fich auf einem Flächenraum bon taum 900 englischen Geviertmeilen ein Menfcenhaufen angesammelt hat, ber bie Bebölferung bon gang Irland ober bon gang Schottland noch um mehr als 2 Millionen Röpfe übertrifft. London wächft von Jahrzehnt gugahrzehnt, während bas flache Land ent= weber ftillfteht ober gerabezu gurud. geht. Das find ficherlich auffallenbe Erfcheinungen, bie eine nähere Betrach= tung berbienen.

An und für sich ift bas Wachsthum ber Großstäbte feineswegs bebentlich ober gefährlich. 3m Gegentheil wirb felbft ber eingefleischtefte Agrarier gugeben müffen, baß es beffer ift, wenn bie "llebergahligen" bom Lanbe Ber= wenbung in ben Stäbten finben ton= nen, als wenn fie auf ber heimischen Scholle Noth und Entbehrung leiben muffen. Tropbem ber Aderbau ohne 3meifel bie Grunblage ber gefammten Bolfsernährung bilbet, ermöglicht er boch feine allgu große Bevölterungs= bichtigkeit, wenn nicht, wie in China und Indien - und bis gu einem ge= wiffen Grabe felbft in Ruglanb bie Maffe äußerft beburfniglos ift unb jogar regelmäßig wiedertehrenbe Suns gersnöthe erträgt. Um eine große Be= völkerung auf bie Dauer ausreichenb zu ernähren, muß ein Land auch Inbuftrie und Sanbel betreiben. Dem Landmanne muß Gelegenheit geboten fein, bie Erträge guter Erntejahre gu rermerthen, und es muffen auch Guter herborgebracht werben, für bie man im Falle bon Migernten im Auslande Rahrungsmittel eintaufchen fann. Wenn aber bie Landwirthschaft ber= nachläffigt wirb, und Induftrie unb Sanbel auf Roften bes Aderbaues gepflegt werben, bann allerbings ift Grund gur Beforgnig borhanben. Denn bie Stäbte muffen nach allen bisherigen Erfahrungen immer wieber neue Rraft bom Lanbe fcopfen. Berfiegt alfo biefe Rraftquelle, fo muffen

fie mit ber Beit eingeben. Großbritannien scheint an bem ge= fährlichen Wenbepuntte angelangt gu fein, obwohl feine Gefammtbebolterung auch im letten Jahrzehnt noch geftie= gen ift. Nicht nur in Irland, fonbern in Schottland, England und perminbert fich die ländliche Bebert fich bolferung jährlich um annahernb ein halbes Prozent, weil nicht mehr blos ber "Ueberschuß" in die Städte gieht ober auswandert, fondern auch ein Theil ber Leute, bie in ber Landwirthfcaft Befcaftigung finben fonnten. Das ift offenbar eine ungefunde Entwidlung, die sich aus volkswirthschaftlichen Gründen allein nicht erklären läßt. Wenn auch ber Getreibebau fich megen bes ftarten Wettbewerbes über= feeischer Länder auf ben britischen Infeln nicht mehr lohnen mag, follte bei ber großen Bevölkerungsbichtigkeit bie "intensive" Landwirthschaft um fo beffere Ertrage abwerfen. Milchwirthichaft und Gemufebau und Die Aufzucht feiner Raffethiere follten mehr Arbeitsträfte in Unspruch nehmen, als ber Rornbau, ber fich auf großen Flächen mit Maschinen vortheilhafter betreiben läßt. Dem fteht jeboch in Grofibritannien bie Thatfache im Bege, bag ein erheblicher Theil bes Bobens nicht Denen gehört, ibn bewirthschaften, fonbern ben Abelsgeschlechtern, bie ihn berpachten. Die Pächter haben entweber nicht bie Mittel ober teine Luft, Die toftspieligen Berbefferungen eingu= führen, Die gur intensiven Landwirth= schaft nothwendig find. Wenn fie über= haupt etwas besigen, so wollen fie es nicht auf bem Lande eines Anberen anlegen, sonbern sie gieben es por, bort hinzugeben, mo fie felbftftanbige Gigenthumer werben tonnen. Much genügt ber Ertrag nicht immer, um neben ben Unterhaltstoften auch noch eine bobe Bobenrente abzuwerfen, namentlich bann nicht, wenn ber Bachter burch Migwachs, Wiehseuchen und andere Mibermartigfeiten Berlufte erleibet. Dann fann er nicht einmal Rrebit erhalten, weil er ja teine Sicherheit gu bieten bermag. Der Bachter, ber eins mal in's Unglud gerathen ift, tann fich nicht leicht wieber emporarbeiten unb gibt ben Rampf auf. Tropbem man aber in Großbritan-

nien bie Uebelftanbe und nachtheile bes beralteten Lehnsfuftems fehr gut tennt, ift bie Bobenreform nur in 3rs land angebahnt und in ben übrigen Lanbestheilen nicht einmal in Ungriff genommen worben. Man berwies immer auf ben großen inbuftriellen Auffowung bes Landes und beforberte fogar noch ben "Bug in bie Stäbte", weil bie großen Fabrifanten und Sanbelsherren biele "banbe" brauchen. Jett enblich wird man mobl "Zeit" finden muffen, fich mit bem fo lange vernachläffigten Bauernftanbe gu beschäftigen, ber noch immer ben Feubalherren frohnden muß.

Richterliche Billfür.

Gin Rentudier Richter hat gegen bie

Betriebsleitungen einer Angahl Rohlenberamerte im fühmeftlichen Rentuch und gemiffe Arbeiter berfelben einen Ginhaltsbefehl erlaffen, in bem es beißt: "Es ift Ihnen hiermit unterfagt und verboten, bie Minen ber Rläger gu fchließen, beren Gigenthum gu beschädigen, ihr Gefcaft gu bebin= bern ober gerftoren, irgend welche ihrer Ungeftellten gu überreben, gu bitten, gu veranlaffen ober zu zwingen, bie Arbeit nieberzulegen ober ihre Rontratte aufzugeben, einen Theil bes Lohnes ber Angestellten gurudgubehal= ten ober bon irgend einer Berfon ober irgend welchen Berfonen, Gelb ober Waaren zu erbitten, einzutreiben ober zu erzwingen, irgend welches Gelb ober Eigenthum zu bertheilen, auszubegah= Ien ober gu liefern gu bem 3mede, Ber= fonen gu unterhalten ober gu unter= ftugen, bie bersuchen, bie Minen ober bas Geschäft ber Rläger zu schäbigen ober jene gu fchließen, ober irgend welche Ungeftellte ber Rlager gu über= reben, zu beranlaffen ober zu zwingen, bie Arbeit nieberzulegen, ober bon irgend welchen Personen irgend welches Gelb, Gigenthum, Borrathe, Baffen, Schiegbebarf, geiftige Getrante ober andere Dinge entgegenzunehmen, bie bagu bienen follen, bie in bem Gefuch um biefen Erlaß geltenb gemachte Ber= dowörung zu forbern."

Ameritanische Gerichte haben ichon manche Ginhaltsbefehle erlaffen, bie ben Stempel ber Willfür trugen, aber es wurde wohl noch bon feinem gemel= bet, ber in bem Make, wie biefer jungfte, als ein mabrer Sobn auf bie berbrieften Freiheiten und Rechte ber Burger ericbeint. Der Rentudier Rich= ter nimmt fich nicht nur heraus, gewif= fen Burgern gu berbieten, ben Berfuch zu machen, andere Bürger zu ihrer Ansicht zu überreben und bie Arbeit nie= berzulegen, sonbern er untersagt es ben Bürgern fogar, anberen Bürgern etwas gu ichenten, Musftanbige mit Gelb unb Nahrungsmitteln ober fonftwie gu un= terstügen; er berweigert ben Bürgern bas Recht, sich zu verbinden und gegen= feitig gu unterstüten, und ordnet gegen bie Ausständigen eine Art Bontott an.

Gin folder Ginhaltsbefehl wirb natürlich nicht aufrecht erhalten wer= ben konnen, und bag er überhaupt er= laffen werben tonnte, bas wird nur verftanblich, wenn man feine Borgeschichte und bie naberen Umftanbe tennt, bie bagu führten. Schon feit mehreren Jahren hat

man versucht, die Kohlengruben bes ogenannten "füdweftlichen Rentuctier Rohlenfelbes" und besonders bie bon hopfins County ju organisiren. Man war aber nur theilweife erfolgreich; bie Rohlenbergwerfe längs ber Illinois Central=Bahn arbeiten mit Union=Leuten, in Soptins County aber gelang es ber Union nicht, festen Tuß ju faffen. Die Betriebsleitungen ber bortigen Bergwerte forgten immer bafür, baß ibre Arbeiter ftetige Beschäftigung ba= ben, führten ein Shitem ber Gewinnbe= theiligung ein und machten ihren Arbeis tern andere Zugeftanbniffe, fo bag bie Leute verhältnigmäßig gufrieben fein tonnten und waren und in ber Diehrs gabl bon ber Union nichts miffen mollten. Die Abgefanbten ber Union arbeiteten aber unberbroffen unb mit Ausbauer und es gelang ihnen auch, einen Theil ber Arbeiter wenigftens für bre Union zu gewinnen. Dann wurde ein Streit erflärt, berfelbe mar aber erfolglos, baffelbe Schidfal hatten ein gweiter und britter, ba eben bie Debrgahl ber Arbeiter jener Gruben mit ben Arbeitsbedingungen zufrieden waren und fich nicht barum fummerten. Bor ein paar Monaten wurde wieber ein Streit erflärt unb wieber gelang es ben Grubenbesitzern, bie große Mehr-gahl ihrer Leute bei ber Arbeit gu halten, fo bag ber Betrieb ihrer Berg= werte ungestört aufrecht erhalten wer= ben tonnte und ihre Probuttion nicht berminbert wurde. Immerhin mar ben betreffenben Grubengefellichaften bie fortmährenbe Beunruhigung läftig und wohl auch geschäftlich fiorend und fie entschloffen fich zu einem Berfuch, berfelben mit Silfe ber Gerichte ein Enbe gu machen. Die "St. Bernarb"=, bie "Reinede"= und bie "Monarch"=Rohlen= gefellichaften machten beim Rreisgericht bon Sopfins County eine Rlage anhängig gegen bie "Illinois Central"= Minen und gewiffe Angestellte berfelben, in welcher fie biefelben beschulbi= gen, fich miteinander berfchworen gu haben, ihre (ber Rlager) Minen au fcbließen und ihr Gefchaft gu gerftoren, und in welcher ein Schabenerfat bon \$100,000 verlangt wirb.

Roch ehe biefe Rlage gur Berhanblung tam (fie ift noch nicht erlebigt) wandten fich biefelben Rläger abermals an bas Gericht. Sie machten geltenb, bag bie betlagten Rohlengruben-Gefellschaften bon ihren Ungeftellten Beitrage (Affegments) erhoben (begw. biefelben aus ben Löhnen gurudbehielten), bie nur bagu bienen follten, bie Organifirung ber Bergleute bon Soptins County burchguführen, mas bem Geschäfte ber Rlager Schaben bringen mufite. Das wurde als eine Fortbauer ber Berfcmorung bingeftellt, wegen ber jene anbere Rlage erhoben wurde, und bas Gericht wurde um ben Erlaß eines Einhaltsbefehls gegen bie Beflagten erfucht. Daraufbin erließ bas Rreisgericht bon Sopfins County jenen Ginhaltsbefehl, ber mit

Recht so viel Aufsehen macht. Wenn bie Borgefchichte ber Rlagen. und bie besonberen Umftanbe, bie im füböftlichen Rohlenfelb Rentudys berrfchen, ben Erlaß eines folchen Gins haltsbefehls allenfalls begreiflich machen, fo tonnen fie benfelben boch feis nesfalls entschuldigen. Wenn bie bes flagten Gefellschaften wirklich in ber flagten Gefenfchaft ber Rläger gu Ubficht bas Geschlengraber-Union in ihrem Bestreben, bie Arbeiter ber Rlager gu organifiren, unterftugten, unb barin wirtlich eine ftrafbare Ber- Musbruch bes Rrieges biefen Befire-

schwörung liegt, fo ftellt bas Gefet ja Abhilfe, bezw. Entschäbigung in Aus-ficht. Nachbem bie Berichwörung nach gewiesen murbe, hatte bas Gericht allenfalls bas Recht, einzelne Sandlungen ju berbieten, aber auch bann nur folche, bie bem Gefege nach ftrafbar finb. Es ift ber Gipfel ber Willfür bon bornherein, Bürgern bie Musübung unveräußerlicher Rechte ju verbieten, weil möglicherweife nachge= wiefen werben mag, bag biefelben un= ter gemiffen Umftanben und in einem besonberen Fall ben Rlägern Schaben bringen fonnen.

#### Blinder Gifer fcadet nur.

Die Reinigung ber beutschen Sprache bon Frembwörtern wird in ber alten Beimath befanntlich feit Jahr und Tag angestrebt, und bas mit Recht, benn bie Sprache wimmelt von fremblänbi= schen Ausbrücken, Die ohne Schwierig= teit burch gute beutsche Worte erfett werden können. Die Behörden haben an bem Werte erfolgreich mitgewirft, es ift befannt, bag in ber Poft=, Gifen= bahn= und Militarfprache viele Ber= beutschungen angeordnet wurden, und wenn man auch anfangs über biefe ober jene ungewohnt flingende Ger= manifirung eines geläufigen Fremb= wortes lächelte, fo gewöhnte man sich boch balb baran. Die Anfange zeigen, bak eine gründliche Säuberung ber beutschen Sprache wohl möglich ift, und um fo mehr ift es zu bebauern, bag in neuerer Beit wieder eine Menge Fremb= ausbrücke eingeschmuggelt werben, bie burchaus überflüffig find. Bur Beit fcheint bie englische Sprache Mobe ju werben; in beutschen Zeitschriften und Beitungen begegnet man häufig Musbruden, beren Berechtigung in einer beutschen Erzählung ober einem beutichen Artifel nicht erfichtlich ift. Beshalb 3. B. "lift" ftatt Aufzug ober Fahrstuhl, "flirt" statt Liebelei, "trotter" statt Traber, "ticket" statt Ginlagtarte u. f. w. Es ift bas eine Unart, welche unbedingt bermieben werben follte. Wenn Die Deutsch-Amerikaner in ber Umgangssprache bes täglichen Bertehrs englische Musbrücke gebrauchen, die gang und gabe find und ich beutsch schlecht wiebergeben laffen, fo ift bas verzeihlich; die beutsch-ameri= tanische Schriftsprache sucht dies in= beffen möglichft zu bermeiben. Um fo weniger tann man es begreifen, bag in ber alten Beimath fprachliche Unarten, wie die eben angedeuteten, fich fo rasch einbürgern tonnen. Es follte boch ber Stolz jedes beutschen Schriftstellers und Journalisten fein, fein Scherflein gur Reinigung und Reinhaltung ber beutschen Sprache bon Frembwörtern beizutragen.

Auf ber anberen Seite gibt es auch in biefer Richtung ein zu viel. Manche Fremdworte find berart in die beutsche Sprache hineingewachsen, bag eine gewaltfame Musrottung berfelben taum möglich ift; und oft fehlt es wirklich an einem guten beutschen Worte gleicher Bebeutung. Der Zweigverein Berlin-Charlottenburg bes "Allgemeinen Deutschen Sprachbereins" hat biefer Tage einen Bericht über die Ergebniffe eines Preis= ausschreibens berfandt, bie befte Ber= beutschung bon 10 Frembwörtern betreffenb. Es befinden fich unter ben preisgefronten "Reumortern" (eine recht ungeschickte Bezeichnung!) Ausbrude, bie burchaus abgeschmadt finb. Für , gewählt worben, ein zwar beutsches, aber gewiß unschönes Wort. Weshalb nicht lieber "Rleinchen" ober "Jüngft= chen" ober fonft etwas als Rofewort, wenn Babn überhaupt "berbeuticht" merben foll. Gbenfo bumm ift "Berfunb" für "Reflame", ein Bort, bas fich nie und nimmer einburgern mirb: auch "Schelmenlieb" für "Rouplet" ift ungeschicht, ein Roupletfanger ift nie und nimmer ein Schelmenliebfanger. Derartige Zwangsverbeutschungen beuten auf blinben Gifer bin, ber nicht nutt, fonbern nur ichabet. Man lacht über bie preisgefronten Wortunge= heuer, und Lächerlichfeit tobtet ernfte Beftrebungen. Preisausichreibungen find überhaupt eine höchft zweifelhafte Methobe gur Erreichung bes Bieles. Der wigige Sans bon Bulow, bem einft eine preisgefronte Oper gerühmt wurde, meinte: "Merten Gie fich,- lies ber Freund, je preifer eine Oper gefront ift, um fo burcher fallt fie gewöhnlich." Das läft fich auch auf bas Preisausschreiben bes "Aug. Deutschen Sprachbereins" anwenben. "Rleinling", "Bertunb" und "Schelmenlieb als "Neuwörter" bebeuten einen gehö= rigen Reinfall.

Die beutsche Sprache ift ungemein biegfam und reich an Worten mit gleichbebeutenben Begriffen; für bie meiften Frembwörter wird fich eine qute Berbeutschung ohne Schwierigfeiten finben laffen. Es bebarf bagu feiner Vergewaltigung. Und wo es burchaus nicht möglich ift, einen guten beutschen Musbrud gu finben, ba laffe man in Gottes Ramen bas Frembwort. Gang ohne folche tann teine Sprache fertig werben, nur ben überflüffigen follte ber Rrieg auf's Meffer erflart werben. Allerbings nicht burch Preisausschreis ben wie folche, mit welchen ber "Allg. D. Sprachberein" für feine Beftrebungen "Bertunb" ju machen fucht.

# Ein füdafritanifder Zollverein.

Mus Rapftabt wird gefchrieben: Die englischen Ginheitsbeftrebungen in Gub= afrita, haben wieder einmal einen geborigen Stoß erhalten, und gwar bieß= mal bon einer Geite, bon ber es am wenigsten zu bermuthen war. Befanntlich geht biefes Streben babin, gang Gubafrita gu einem einzigen ungeheuren Wirthschaftsgebiet aufam= menguichweißen, in welchem bie englifche Ginfuhr gegenüber ber außerenglifchen nach bem Mufter Ranabas Bevorzugung erhalten foll. Der hart-nädige Biberftanb, ben Transbaal vor

ber berborgenen Sauptgrunde gelten, welche allmählig jum Rriege führten. Thatfachlich befanben fich bor Ausbruch besfelben fammiliche englischen Rolo= nien Gubafritas, einschlieglich Ratals und Rhobefias, mit ber Raptolonie an ber Spipe, in einer Boll-Union mit bem Freiftaate, fo bag im ertraumten Boll-Reich nur noch Transvaal fehlte, bef= fen Ginberleibung in bas englische Gebiet und Anschluß an die bestehende Union jedoch nach Beendigung bes Rrieges als ficher gilt. Sehr über= rafchenb war baher bie Mittheilung. baß Natal und Rhobesia wieber eine Abbrödelung bom Bollbunde beabsich= tigen, und erfteres fogar icon feine Ründigung eingereicht habe. Die Rap= stadter Sandelstammer hat benn auch fofort in größter Aufregung an ihre große Londoner Schwester getabelt, und berfelben bas Berhatten Rhobefias als rudschrittlich und dem Gemeinwohl berberblich hingestellt. Es liegt jedoch begrundete Unnahme bor, bag biefe Magnahme an ber Sache nichts anbern wirb, benn bie fogen. Regierungs= beschlüffe Rhobesias find im Grunde nichts Unberes, als Berfügungen bes ungefrönten Rönigs von Subafrita, beffer befannt unter bem Ramen bes herrn Rhobes. Was fich hinter ber Sache eigentlich berbirgt, ift noch nicht flar; bielleicht hofft herr Rhobes, burch biefe Emanzipirung bom Gangelbanb ber Rapfolonie, welche bie Neuschaffung eines weit bergweigten Beamtenperfo= nals im Gefolge haben mußte, feinem Schooftind wieber etwas neues Blut zuzuführen; vielleicht ift es lediglich ein Oppositionsatt gegen bie Londoner und Rapftabter Rabinette, ober aber es ift ber Borläufer irgend eines tiefen Planes, bei bem finanzielle Grunde Die Sauptrolle fpielen. Bu biefer Un= nahme berechtigen bie in letter Beit wiederholt in ben Rhobes'ichen Blat= tern aufgetauchten Borfchläge, alle Staaten Subafritas in Bezug auf ihre Staatsschulden zu "poolen," b. h. alle Schulben ber einzelnen Staaten gu einer einzigen Riefenschulb gufammen= guichweißen und bie Berginfung ber= selben gleichfalls gemeinsam zu über= nehmen. Das mare ja freilich ein gerabezu in feiner Ginfachheit genialer Weg, um die "Chartered Company" bon ihrer erbriidenben Ftaatsschulb gu befreien. Dann brauchte man nur noch Transbaal bie Rriegstoften aufzubur= ben, und bas erfehnte einheitliche Wirthschaftsgebiet in Gud-Afrita mare fix und fertig, freilich als eine Dig= geburt - aber John Bull und bie "Chartereb Company" hatten ihr Gelb in ber Tasche, und bas ift boch bie hauptfache! Dabei bliebe noch oben= brein ber Troft, baß Gubafrita als ge= fündester Junge ber englischen Rolo= nien vielleicht felbft eine folche Ruds gratfrümmung überftehen würbe.

#### Gin Bismard. Dentmal in Bentral. Ditafrita.

Mus Tanga in Deutsch-Oftafrita wird ber "Röln. 3tg." unterm 2. April geschrieben: Geftern, am Geburtstage unferes erften Ranglers, murbe bier ein Bismard = Dentmal enthillt. Babl= reich hatten fich bie Guropäer Tangas bes Bflangungsgebietes bon unb Ufambara zu ber Feier bereinigt. Nach ben Borträgen einer Rapelle, bie aus ben Anaben ber beutschen Schule befteht, übergab Architett Sofft bon nier, der Erbauer des Denkmals, dies fes bem Musichuf, worauf ber faifer= liche Richter Bortisch in einer längeren Rebe bie Thaten Bismards pries. Nachbem bie Sulle gefallen war, nahm ber Bezirksamtmann Meher bas Wort gu einem Soch auf ben beutschen Raifer. Abends vereinigten fich bie Theilnehmer zu einem gemüthlichen Abend im Freien. Das Dentmal befteht aus ei= nem in ichonen, eblen Formen gehalte= nen Godel aus einem bier gewonnenen, faft weißen Raltstein. Darauf erhebt fich bie bon Sans Magnuffen entwor= fene, in Lauchhammer gegoffene pracht= bolle Bufte Bismards. Die Sohe bes Denkmals ift 5,09 Meter; bie Bufte ift 1,50 Meter hoch.

- Moberne Belt. - Erfte Dame: "Nun, wie find Gie mit Ihrem Mann auseinander gekommen?" — Zweite Dame: "D, bante, gang gut; feitbem wir geschieden find, haben wir uns erft

# Cent per Mahlzeit.

Sparfamteit in Rahrungemitteln.

"Die Leichtigkeit und Sparfamkeit, eine Mahlzeit herzuftellen, find zwei wichtige Dinge," fagt eine Lehrerin über bie fertig gefochte Speife Grabe Ruts. "Ich fing an Grape Ruts gu effen, weil fie nicht gubereitet gu werben braucht und weil ich, ehe ich zu Bett ging, ein wenig effen wollte, so hatte ich Sahne und Zuder und ein Padet Grape Ruts im Haufe. Nachbem ich ein wenig bon ber Speife auf einen fleinen Teller geschüttet hatte, that ich gute Sahne und manchmal ein menia Buder hinzu, gewöhnlich war die Speise felbft füß genug.

3ch hatte eine Mahlzeit, bie ben Sun= ger ftillte und ich folief bes Rachts wieber gut. Darnach beschloß ich, mein Frühftud bon Grape Ruts und ein wenig Obst herzurichten lieber als nach bem Rofthause zu geben. Ich fand, baß ich mich fcnell befferte und meine Ur= beit machte mir wieber Bergnügen.

Ich habe eine sehr wichtige Entbedung gemacht, bie ift, bag ich eine Mahlzeit haben fann, die mir ungefähr Cent toftet, und es ift bie nahrhaftefte Speife, bie ich tenne, ichmedt angenehm und ift eine echte "Food Cure" für Ma=

gen= und Gingeweibeleiben. 3ch habe viele Freundinnen, bie Grape Ruts Foob regelmäßig effen. Diefe Dame wohnt in Grosbed, D. Den Ramen erfährt man auf Nachfrage bon ber Boftum Cereal Co., Ltb., Battle Creek Mich

bungen entgegenfeste, barf als einer Dowie angeblich bas "Rarnidel".

Der Farbige Samuel Carr, ein begeisterter Unbanger Dowies, mußte ge-ftern, burch religiöse Schwarmerei unb ungludliche Liebe um ben Berftanb ge= bracht, nach bem Detention-Sofpital geschafft werben. Seine Freunde be= haupten, bag ber unheilvolle Ginflug ber Lehren Dowies ben Unglüdlichen bem Irrfinn in bie Urme trieb. Carr wurde bor Jahresfrift von Dowie "befehrt" und murbe einer ber begeiftert= ften Unhänger bes Glaubensheilers. Er führte einen orbentlichen Lebens= wandel und arbeitete als Roch im Ba= lace Restaurant, No. 542 Lincoln Abe. Dort befehrte er unter Unberen auch eine Rellnerin, mit ber gufammen er häufig die Berfammlungen in Bion be= fuchte und gemeinfame Miffion betrieb. Das Enbe bom Liebe mar, bag er fein Berg an die Rellnerin berlor. Bor mehreren Bochen gerieth er mit feiner Flamme in Streitigfeiten und feine Bergenstönigin fuchte und fand eine Buflucht im Bions-Seim. Er bemühte fich bergeblich, Butritt gu ihr gu erlangen und berfiel in Schwermuth. Sein Buftand berichlimmerte fich bon Tag gu Tag, er vernachläffigte seine Dienstob= liegenheiten, bilbete fich ein, mit bem Teufel und bem Berrgott in birettem Bertehr zu fteben, warf Braten und Fett, angeblich im Auftrage Gr. höllsichen Majeftat, in bas Teuer und mußte fclieglich in Schuthaft ge= nommen werben. Un feiner Berfon wurden zwei Schlächtermeffer gefunden. Much erklärte er ben Beamten, bag er \$250,000 in ber Zionsbank beponirt

Silfa-Coroner Budlen erbat fich unb erhielt die Erlaubniß, ben als Zeugen für ben Inquest über ben Tob ber Frau Subb und ber Frau Chriftenfen gemunichten Bioniten bie biesbezuglichen Beugenborlabungen perfonlich guftellen gu burfen. Er mußte beren Ramen nicht, hoffte aber, biefelben im Zion gu erhalten. Dort wurde ihm ber Bescheib, baß Frau Chriftenfen im alten Norwood Sotel-Gebäube, No. 1245 Michi= gan Abenue, behandelt wurde und bag fich biejenigen Personen, bie sie gepflegt hatten, bort befänden. Der Clert gab bem Beamten bie Namen ber gewünsch= ten Beugen und nahm für biefelben, und amar für ben Defan 3. B. Gears, ber bie Frau aufnahm, und Frl. Marn Carthcart, die Rrantenpflegerin, welche bie Patientin pflegte, Borlabungen ent=

#### Leiche geborgen.

Bon ber Polizei und einer Abthei= lung ber Lebensrettungsmannschaft, welche geftern Nachmittag nach ber Leiche bon 3. B. Windftandlen fuchten. wurde unter ber Mole am Fuße ber 65. Straße bie ftart verweste Leiche bes 30 Jahre alten James Frant Good= man gefunden, ber aus Bergweiflung über eine unbeilbare Rrantheit Gelbftmord begangen hatte. In ber rechten Hand ber Leiche befand fich eine Flasche, welche noch eine kleine Quantität Rarbolfaure enthielt, mahrend in ber anberen Sand ein Bettel ftedte, auf bem folgenbe Zeilen gefchrieben ftanben: "3ch bin James Frant Goob= man. Die Urfache biefer That ift, bag ich an Schwindsucht leibe, welche ich mir burch Erfältung mahrenb bes legten Theiles bes Winters jugezogen ha= be. Mein Bater und Bruber wohnen in Stillwater, Mich."

Der 54jährige Albert Roufe, ber fich in legter Beit ftart bem Trunte erges ben hatte, jagte geftern nachmittag feine Frau und Rinber aus ber Familienwohnung im Gebäube No. 636 G. Center Abenue und beging bann Gelbstmorb, inbem er fich eine Rugel in ben Ropf jagte.

# Rurg und Reu.

\* Alb. Coughlin ift bon ber Ent= bedungsreise gurudgetehrt, welche er in bie Bergwelt Colorabos unternommen hat. Es heißt, er fei bort einem Bauernfänger gum Opfer gefallen, ber ihm für \$3000 einen Untheil an einer "gefalzten Goldgrube" aufgehängt hat.

\* Die Schanfligens bes "Gbelmeifi"= Gartens, Rr. 5042 Cottage Grobe Abe., ift geftern bom Stabt=Ginnehmer Branbeder erneuert worben, und zwar auf ben Ramen bes Prafibenten Jofeph Theurer bon ber "Schoenhofen Breming Co."

\* Der "Samilton Rlub" hat geftern bie Reuwahl feines Borftanbes borge= nommen, mit nachstehendem Ergebnig: Prafibent, Ebwin A. Munger; Bige= Brafibenten, Mleganber S. Revell und Benry C. Lytton; Schatmeifter, Dan. C. Criffn: Gefretar, George R. Jen= fins; Direttoren: 2mm. G. Barbee, Charles J. Farson, Horace B. Gleason, Isaac M. Hamilton und Edward R. Woodle.

\* Der im Gebäube Ro. 218 60. Str. beschäftigte Fahrstuhlführer Sarold Rofenbaum flemmte geftern Abend in ber Fahrftuhlthur feinen Rod feft, uno bie Folge war, bag er niebergeriffen murbe und einen Bruch bes rechten Urmes, fowie bes Nafenbeins erlitt. Der Berunglüdte befindet fich in feiner Wohnung, im Part Gate Sotel, an ber 63. Strafe und Jadfon Part Mbe., in ärztlicher Behanblung.

\* Arthur J. Calber, wohnhaft Rr. 27 Clart Str., ein früherer Schantwirth und gegenwärtig als "Bailiff" im Gerichtshofe von Richter Brentano thatig, hat Cheriff Magerstabt und brei feiner Behilfen auf Bahlung bon \$15,000 Schabenerfat vertlagt. Wie bie Rlageschrift befagt, belegten bie Bebilfen bes Cheriffs auf beffen Unorbs nung unrechtmäßiger Beife ben Baarenvorrath und bas Mobiliar in ber Wirthschaft bes Rlägers mit Befchlag. Calber behauptet, zur Zeit, als bie Bedlagnahme ausgeführt wurde, schon bie nothige Burgichaft für bie Begleis dung ber betreffenben Schulb hinterlegt gehabt zu haben.

Es nahte fich fein Retter.

In ber Revierwache bon Auftin fprach geftern Abend bie an G. Bopard Abe. wohnhafte Frau Walter Butler bor und verlangte bon bem bienftthuenben Gergeanten White, bag er Auftins Polizeimacht aufbiete, um ihre Rage bon einem 52 Fuß hohen Telephonpfoften herunterguholen, auf welchem fie feit Samstag Morgen fige. Ein Röter hatte die Rate auf den Pfoften hinaufgejagt und bor lauter Angst traue fie fich nicht mehr herunter. Der Beamte machte ber Jammernben flar, baß bie Polizei feine Leitern befige, bas gegen werbe bie Feuerwehr jedenfalls mit Beranugen bereit fein, ihren Liebling bon feinem hohen Plate herunter gu holen. Frau Butler trug bemgemäß ihre Bitte in ber Feuerwache bor, erhielt aber bie nieberschmetternbe Austunft, bag bie höchste Leiter ber Feuerwehr noch um 10 Fuß zu furg fei, um bas Thier erreichen zu tonnen. Run begab fich Frau Butler gum Gefchäftsführer ber Fernfprech=Bentrale in Auftin, ber febr bedauerte, momentan ihrer Bitte nicht entsprechen gu tonnen, ba bie Streden= arbeiter schon fammtlich Feierabend gemacht hatten. Sobald fich ber erfte Mann, ber mit Steigeifen umzugehen weiß, heute gum Dienft melbe, werbe er ibn mit bem Rettungswert beauftra=

#### Burde bermeffert.

Die Stallfnechte 2mm. Murphy und Daniel Coot geriethen gestern Rachmittag in ben Bullman'ichen Stallungen. an ber 112. Strafe und Bullman Abenue, in Streitigkeiten, bie balb in eine Prügelei ausarteten. Im Berlaufe berfelben gog Coot, ein Farbiger, fein Meffer, und brachte feinem Gegner tiefe Stichwunden am Oberforper bei. Der Mighanbelte befindet fich in ärgtlicher Behanblung; ber Mefferhelb wurde ber= haftet.

#### Rurg und Reu.

\* Die Polizei murbe geftern in Renntniß gesett, daß ein, Thos. John= fon, bon Nr. 51 Grand Abe., gehöriges Ruberboot, welches im Fluffe am Fuße bon Ringie Str. bor Anter lag, bon Flugpiraten geftohlen worden fei. Die Polizei bemühte sich bisher vergeblich, bie Diebe einzufangen.

\* Eine Gesellschaft von 350 Schweben aus Minois, Jowa, Wisconfin, Minnesota und ben beiben Dafotas ging geftern mit einem Spezialzuge ber Erie=Bahn nach New York ab, wo fie fich zu einem Befuch in ber alten Seis math nach Schweben einschiffen werben. Ihre Retourbillets haben fechs Monate Giltiateit.

\* Herrn Jakob Ahlbach, wohnhaft No. 1873 N. Irving Avenue, Groß Bart, ift geftern eine Brieftaube guge= flogen, an beren Fuß ein filberner Ring mit ber Inschrift: "B. S. 17-97" befestigt ift. Die Taube muß einen langen Flug gurudgelegt haben, benn fie war bollftanbig ermattet. Der Gi= genthumer bes Thierchens fann bas= felbe bei herrn Ahlbach abholen.

Beneral Fabius 3. Meab, ber con bor einigen Monaten fcwer er= trantte, liegt jest in feiner Wohnung, No. 1198 D. 59. Str., im Sterben. General Mead, ber aus Raleigh, R. C., ftammt, machte ben Burgerfrieg mit großer Auszeichnung mit und ließ fich cabre 1884 in Chicago nieber, wo er junächst als Rebatteur an ber "Chicago Evening Boft" thatig war. Dann betleibete er mehrere Jahre lang eine Stelle im hiefigen Unterschagamt und fpater im Poftamt bon Chicago. Bulegt mar General Meab im Berficherungs = Geschäft thätig. Er steht jest im 62. Lebensjahre.

\* Bunbegrichter Rohlfaat hat bem John M. Bohmie \$500 als Schabenerfat bon Jacob Litt, bem Leiter und Bächter bes McBider'ichen Theaters gugefprochen. Dohmie wollte im letten Muguft einer Borftellung in befagtem Theater beimohnen. Dasfelbe mar zu jener Zeit fo gahlreich besucht, bag bie Leitung im Orchesterraum improvisirte Site aufschlagen ließ. 2118 Bohmie bon einem Blaganweifer nach feinem Site geleitet murbe, gerieth er mit ei-nem Fuß in ein Loch bes Fußbobens, auf bem bie improbifirten Gige aufgefiellt waren. Er berlette fich ein Bein und ftrengte fpater eine Schabenerfag: flage auf Zahlung bon \$10,000 gegen Manager Litt an.

\* Un Ban Buren Strafe und Wifth Abe. follibirte geftern Rachmittag ein Strafenbahnwagen ber Blue Islanb Abe.=Linie mit einer "Trollencar" ber Ban Buren Strafen=Linie, bei melcher Gelegenheit zwei Baffagiere - 21. G. Ebwards und John Martin — bon bem Greifmagen auf bas Stragen= pflafter herabfturgten. Ebwarbs, ber Berletungen an ber rechten Sufte und am Rnie erlitt, wurde per Ambulang nach feiner Bohnung, No. 207 Gub Sangamon Strafe, gefchafft. Martin, ber mit unerheblichen Kontusionen bas vontam, begab fich ohne frembe Silfe nach feiner Ro. 202 R. Mogart Str. gelegenen Wohnung. Der Unfall hatte eine furge Bertehrsftodung gur Folge. \* Baulina Lillian Dorf und

Marion Salle wurden geftern bom Jugenbgericht nach ber Befferungs-Unftalt in Geneva gefcafft. Baulina befand fich fcon früher in ber Unftalt. Ihre Eltern erwirtten inbeg unter großen finanziellen Opfern mittels bes Sabeas-Corpus-Berfahrens ihre Freilaffung, nur, um geftern felbft ben Untrag zu ftellen, fie wieber nach ber Befferungs=Anstalt fenben zu wollen. Das Mabchen wurbe im Jahre 1885 geboren, brannte, neun Jahre alt, bon Saufe burch, ging gur Buhne, murbe Tangerin, bann fpater in einem Birfus Reiterin auf ungesatteltem Pferbe und trat zulett als Mitglied einer Truppe Aegypter auf der Bühne auf. — Die 15jährige Marion brannte vor brei Bochen aus dem "Beatrice Home", No. 720 Kord Bart Abe., durch, wurde ein-gesangen und nach Geneva gesandt. Beridmelaung.

Wie nunmehr angefündigt wird, hat bie Union Leab & Dil Company bon New Jersey Die Attien ber American Linfeed Company aufgefauft, die somit jegt ebenfalls unter bie Rontrolle ber Stanbard Dil Company gebracht worben ift, welche hinter ber Union Leab & Dil Company fteht. Das Attientapital berfelben ift auf 17 Millionen Dollarsausschließlich in "gewöhnlichen" Aftien

- normirt worben, wobon bie Aftionare ber American Linfeed Company Aftien im Gesammtwerthe bon \$11. 055,000 erhalten follen, ober etwa 20 Prozent weniger, als ber Baarwerth betrug, welcher ben Aftien ber Umeri= can Linfeed Company gur Zeit ihrer bor brei Jahren erfolgten Grunbung gugeftanben wurbe. Die Gefellichaft mar nie im Stanbe, eine Dibibenbe auf ihre gewöhnlichen Aftien zu bezahlen und auf ihre Borgugsaftien bezahlte fie die flipulirte Dividende bon 6 Brogent nur während anberthalb Sahren. 3m legten Berbft fah fich bie American Linfeed Company, beren Aftionare faft ausschlieglich hiefige Rapitaliften ma= ren, genöthigt, eine Spothet bon 6 Dillionen Dollars aufzunehmen.

#### 3m Schaften des Galgens.

George Dolinsfi, ber am 14. Juni bie Ermorbung feines Schwagers Un= ton Liste am Galgen buffen foll, hodt jett, unaufhörlich jammernb und boll= ftanbiger Rerbengerrüttung nabe, in ber Belle Rr. 301 und beflagt fein Ge= fcid. Er hat noch immer ben trauri= gen Muth, feine Unichulb gu betheuern, und erflart, daß er sicherlich bem Galgen entrinnen murbe, wenn er Gelb und Freunde hatte. Er wird erft me= nige Tage bor ber Sinrichtung ber Obhut bon Spezialwächtern übergeben merben. Geftern berlangte er nach einem Briefter, und Reb. Bincent Ra= poog, bon ber St. Johanns-Rirche an Carpenter Str. und Chicago Upe., lei= ftete bem Rufe Folge und berblieb eine geraume Beit bei bem Berurtheilten.

\* Der stadträthliche Ausschuß für Schulangelegenheiten zeigt fich ab= geneigt, bie Bewilligung bon \$10,000 für bie Ginrichtung eines Turnfagles und einer Berfammlungshalle in ber Rordfeite-Sochichule gutzuheißen, auch halt er's für unangebracht, als Bauplat für bie neue Beftfeite-Sochichule ein Grunbftud bes herrn George R. Dwslen zu mahlen, bas gur Beit bereits bebaut ift, und bas gegen \$60,000 toften foul.

\* MIS ein Dankopfer für ben gluda lichen Ausgang einer fcmeren Rrantheit, welche im letten Berbft feine Bats tin befiel, hat der Millionar R. Flond Clinch, Mitglied ber Firma Crerar, Clinch & Co., befchloffen, ber Epistos balen Gnabenfirche, an Michigan Ube. und 11. Strafe, beren Mitglieb ec ift, ein Glodengeläute ju ftiften und auf feine Roften ben Thurm aufführen gu laffen, in bem bas Geläute aufgehangt werben foll. Der Gat wird aus acht Gloden beftehen, welche bon ber Mc= Neeln Bell Co. bon Tron, R. D., gegof= fen werden follen.

# Todes-Angeige.

Montag, ben 20. Mai, Abenbs 10 ftarb unfere geliebte Mutter und germutter

henrietta Blumel im Alter bon 64 Jahren. Die Beerblaung findet ftatt am Donnerstag, den 23. Mai, um 2.30 Nachm., bom Trauerspause, 3001 R. Dalieb Abe., mit Autiden nach Rose di Friedhof. Im stüles Belleib bitten die trauernden hinterbliedenen:

Elara Cafterin und Annie Friedrich, Töchter. Billy und Denery Blumet, Sohne. John Safterin und Tony Friedrich, Schwierföhne.

Freunden und Befannten die traurige Radricht, bag mein lieber Gatte 2Bilhelm Friete I Jahren, 10 Monaten und 20 Tagen le Beerdigung findet fatt am Mitts Nai, um 11 Uhr. vom Trauerhaufe, ir., nach bem Oak Ridge Gottesader.

Todes-Mingeige.

Louife Friste, Gattin. Decar Egler, Sohn. Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, Ratharina Gifder, geb. Bambula im Alter bon 28 Jahren felig im Beren entichlafen

Todes-Ungeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, g mein lieber Gatte und unfer Bater Karl Julius Mog gestorben ist. Die Beerbigung findet stat am Done nerstag, den 23. Mai, um 13 Uhr Nachm., von 22:38 Archer Ube. nach Oalwood Friedhaf. Um sille Theilnahme bittet

Die trauernde Gattin, nebft Rinbern und Somagern

Dantjagung. Die prompte Ausjahlung ber \$500 Sterbegelben ir meinen berftorbenen Gatten Rarl Benfel

wart Denfel veranlaht mich, ber Plattdutichen Grot. Gilbe meinen allerherzlichften Dank auszusprechen. Mitglied ber plattdutichen Gilbe Celentwieg No. 2. Die trauernde Wittwe.

# **CharlesBurmeister** Peichenbestatter,

301 und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktlich und billigft beforgt.

# Bur "Schüßen-Lif'l"

244 Clybourn Avenue. Jeben Abend gemuthliche Unterhaltung. Samflog und Sonntag grobes Rongert und Gefangkvorträge. Jammer wechfelnde Rrafte. Sonntags Matinee.

Babfi's Gelect er-wirbt fich alle Lage mehr Freunde; es ift von vor-guglichem Boblgeichmad unb jucht feines Gleichen.

EMIL H. SCHINTZ Geld an 5 bis 6 Progent Anten us be leiben. Cranbeigenthum bertauft un bertauficht. Teiephon. Central 3804. Inabu

# Eine weitere Preisherabsehung! Trustee=Verkauf §

**ŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶ** 

W. B. Blackman & Bro., 198 Dearborn, Marquette Building,

Geöffnet um

Importeure von feinen Ausflattungsmaaren.

## Lofalbericht.

# Verdächtige Zahlen.

Die Ceitung der Erziehungsanstalt für schwachsinnige Kinder in Lincoln soll um Aufflärung angegangen werden.

Begner und Freunde eines öffents lichen Bergnügungs-Plages.

Die freiwilligen Strafen = Infpettoren der zweiten Ward.

Der County=Berwaltung ift bom Staats-Inftitut für bie Erziehung Schwachfinniger Rinber eine Roften= rechnung im Betrage von \$1633 gu ge= gangen über "befondere Musgaben" Pfleglinge, welche besagter Unftalt von Coot County aus zugefthidt worben find. Die Rechnung enthält gahlreiche Poften fo auffälliger Urt, bag ber Ti= nanzausschuß bes Countyraths be= fcoloffen hat, ein Dreier-Romite nach Lincoln zu schiden, bamit es bort Er= tunbigungen einziehe über bie fraglichen Berechnungsmethoben. Bebeutenbe Un= terschiebe scheint man in ber besagten Unftalt bei ber Bestattung verftorbener Böglinge zu machen. Währenb für ein= zelne Garge nur \$10 in Unrechnung ge= bracht find, siehen andere mit \$26 auf bem Musmeis. Much in Bezug auf bie Betleibung ber Schüler berfährt man offenbar nicht gleichmäßig. Die Ginen müffen fich mit Schuhen zu \$1.45 bas Paar begnügen, währendUndereSchuhe zu \$3 erhalten; für Anzüge beträgt ber Preisunterschied bis zu \$3.50. Dem County wird unter Anderem gugemu= thet, \$12 für bie Ausbefferung ber Bah= ne eines Schülers zu gahlen. Die Un= staltsleitung in Lincoln bringt verschie= bentlich auch Reisekoften in Unrech= nung mahrend man hier ber Meinung ift, baf bie Roften ber Beforberung bon Pfleglingen nach Lincoln bom Sheriff ausgelegt und biefem bom County er= fest merben.

Der Counthrath hat nunmehr bie Empfehlungen bes mit berUntersuchung bes County-Hospitals betraut gemese= nen Ausschuffes formell gutgeheißen. Bu Mitgliebern bes Spezialausichuffes, welcher Regulationen für ben ärztlichen Stab ber Unftalt ausarbeiten foll, hat Brasident Hanberg Die Rommissare Balter, Beer und Flannagan ernannt. Abbotat Pfirshing, ber in folchen

Dingen bem County=Unwalt Johnson affiftirt, ertlärt fich bereit, bem County gegen eine Rommiffion bon 25 Brogent ben Refiktitel auf bas Grunbftiid Dr. 210 Inbiana Str. berichaffen gu mol-Ien, beffen ehemalige Eigenthümerin, eine Frau Louise George, vor elf Jah= ren ohne Sinterlaffung bon irgend melchen Erben geftorben ift.

Ueber bie Erneuerung ber Bergnugungs=Lizens für ben Wafferrutich= bahn=Park an der Redzie Ave. ist zwi= schen ben Bewohnern ber 13. Ward ein heftiger Streit entbrannt, ben ber Mayor zu enticheiden haben wirb. Die eine Partei, welche eine Betition mit 5000 Unterschriften gegen bie Erneue= rung ber Ligens eingereicht hat, erflärt ben Bart für einen Gemeinschaben. Das Gejohle und Gefreische, welches während bes Sommers jeben Nachmit= tag und Abend in bem Barte ange= ftimmt werbe, fei nicht gum Mushalten, beifit es in ber Bittichrift, und ber Standal wurde, wenn die Obrigfeit nicht einschreite, in biefem Sommer ärger werben, als je. Die Partvermals tung hatte nämlich eine neue, halsbre= derifch ericeinende Bergnugungs-Unlage einrichten laffen, eine Bergbabn, auf welcher die Züge stellenweise fast fentrechte Abhange hernieberfaufen, bann wieber zeitweilig auf ber Seite liegen ober gerabezu mit ber oberen Partie nach abwärts gefehrt über bie Geleife gleiten, an welchen fie nur burch bie Bentrifugalfraft feftgehalten merben. Es ließe fich erwarten, baß bei ber Benütung biefer neuartigen Beforberungs = Einrichtung bie weiblichen Fahrgäste fast unausgesetzt aus Leibes= fraften bie höchften Falfetttone bes Entfegens wurben laut werben laffen. Stelle man fich in Berbinbung bamit ein ununterbrochenes Pfeifen ber Miniatur=Lotomotiven, bas Dubeln bon einem halben Dugend ober noch mehr Drehorgeln und bas Brüllen ber Markischreier bor, die im Park etablirt fein würben, fo tonne man fich einen Begriff bon bem Tohu-Wabohu machen, bas in bem Part herrichen und bie umliegenbe Lanbichaft ericuttern murbe. Die betreffenbe Bittichrift ift nom Mapor ber Polizei bes fraglichen Reviers überwiesen worben, ebenso eine zweite, in welcher 3500 ans bere Bewohner der Ward einmüthig bes Partes mit bem heiteren Leben

barin gur fteten Freude gereiche. Boli-

Tehl an bemfelben finben. Bahrichein= lich wird es nun über ben Gegenstanb bemnächft zu einer Debattir=Berfamm= lung bor bem Mapor tommen.

\* \* \*

Coroner Traeger wird im Laufe ber Woche bie Inqueste über bas Ableben bon Frau Emma L. Jubb unb bon Frau Louise Chriftenfen gum Ab= fcblug bringen. Es unterliegt taum einem Zweifel, baß bie Leichenfchau= Beschworenen in ihren Wahrsprüchen ben Religionsftifter Dowie und ber= Schiebene bon feinen Unbangern, bar= unter bie Gatten ber beiben Opfer, ber= brecherischer Fahrläffigfeit zeihen und empfehlen werben, baß biefelben ftraf= rechtlich belangt werben mogen. Staatsanwalt Deneen hat in ber Borausficht einer folden Empfehlung auch icon Borbereitungen getroffen, bie gange Ungelegenheit ber Granb Jury gu unterbreiten. Der Obmann biefer Behörbe, Berr Benry C. Staber. wohnt in Englewood, nahe bem borti= gen "Tabernatel" Dowies. Er weiß bemnach bie Bebeutung Dowies in beffen Eigenschaft als Gemeinschaben gu würdigen, und wird biefelbe ben an= beren Geschworenen flar machen fon=

Dag ber Glaubensbottor Dowie für einen eigenen Gebrauch sich nicht aus= folieflich auf bie Beilfraft bes Glau= bens berläßt, icheint eine Musfage bes Maffeurs S. J. Beel, Mr. 3000 In= biana Abe., zu beweisen. Derfelbe gibt an, bag ber Dberauffeher ber Chrift=Ratholischen Rirche, als er bor einigen Jahren burch eine Unschwellung ber Gelenke geplagt murbe, bagegen feine Silfe in Unfpruch genommen

Alb. Digon bon ber 2. Ward über= mittelte geftern bem Magor eine Lifte ber befannteften Biirger feines Begirfes, bie fich bereit erklärt haben, als freiwillige Infpettoren gur Gaube= rung ber Strafen und Gaffen beigutragen. Unter biefen nunmehrigen hilfsarbeitern bes Strafenamtes befinden fich ber bielfache Millionar Relfon Morris, General-Unwalt Ly= ford bon ber Chicago und Gaftern 31= linois=Bahn, Er=Alberman Maren= ner, Charles R. Crane, Clarence 3. Bed, Dr. Stubbs, M. J. Steffens. S. G. Foreman, F. G. Logan, M. D. Follansbee, Dr. B. G. Quine, G. 3. Eisner, 21. L. Hagans, Thurber und Andere.

Borfteber Cloan bom ftabtifchen Arbeitshaufe befürchtet eine Ueberfüllung feiner Räumlichfeiten, falls ber Zuwachs an Häftlingen, ben er neuer= bings täglich bon ben Polizeigerichten erhalt, in berfelben Beife anhalt. Die bon Bolizeichef D'Reill ausgegebenen Beifungen haben bewirft, bag täglich Dugenbe bon gewerbsmäßigen Bett= fern und Strolchen, fowie bon Gau= nern aller Schattirungen aufgegriffen werben, mit benen unter ber neuen Ordnung ber Dinge bon ben Rabis furger Prozeg gemacht wirb. 3m Laufe bes geftrigen Tages 3. B. mur= ten nicht weniger als 101 Strafgefangene, barunter 17 Frauen, nach bem Arbeitshause abgeschoben.

\* \* \* 3m zweiten Obergerichts = Begirt findet heute die Erfatwahl ftatt, welche burch bas Ableben bes Oberrichters Philipps nöthig geworben ift, beffen Amtstermin erft im Juni bes Jahres 1906 abläuft. Der zweite Gerichtsbeunter normalen Berbaltniffen überwiegenb bemofratifch. Geitens ber Republitaner find jedoch unter ber Sand große Unstrengungen gemacht worben, ihn biesmal für ihre Partei zu er-

Es berlautet, man fei republitani: scherseits zu ber Ginficht gelangt, baß einige Fehler, welche fich in bie Bills gur Neuglieberung ber Bahlfreife ein= geschlichen haben, bie Rechtsgiltigkeit biefer Magnahmen in Frage ftellen. Souverneur Yates foll erfucht worben fein, bie Legislatur gu einer Ertra: Tagung einzuberufen, bamit bie fraglichen Fehler ausgemerzt werben ton-

# Gine Drofate geftohlen,

Der Drofchientuticher henrh Cornelfen, ber ichon feit bielen Jahren feis nen Stand bor bem Eingang Stadthalle an Ranbolph Str. hat, lief fein Gefährt geftern Abend furge Beit unbeauffichtigt auf ber Strafe fteben, um einen Blid in ben Stabtrathsfaal zu werfen, wo gerabe bie Stabtbater tagten. Als er nach wenigen Minuten wieber gurudtehrte, war feine Drofchte berichwunden. Bon Paffanten erberfichern, bag ihnen bie Rachbarfchaft | mittelte Cornelfen, bag zwei Manner auf ben Bod ber Drofchte fprangen und babonfuhren. Cornelfen fcatt geitapitan Campbell, ber ben Fall un- ben Werth feines Gefahrtes tersucht bat, ertlärt, er tonne feinen \$500 ab.

# Soluk des Konvents.

Heute Abend: Bankett im Sherman-Bouse.

Die bom "Ratholifden Bereins bund" bisher erledigten Befdafte.

Der Bericht des Komites für Beschluffe wird einstimmig angenommen.

Gine fpezielle Ropffteuer von 3 Cents

Dit einem feierlichen, in ber St. Michaels-Rirche zelebrirten Sochamt wurde gestern Bormittag ber zweite Tag bes Ronvents bes Deutschen Ratholifden Bereinsbundes bon 3llinois eingeleitet, worauf in ber Bereinshalle ber St. Michaels-Gemeinbe bie erfte Beschäftsfigung bes Bunbes unter tem Borfit bon Prafibent John 2B. Freund aus Springfielb ihren Anfang nahm. Nach einer furgen Unfprache bon Geiten bes Protettors bes Bunbes, Bi= fchof Dr. Johannes Janffen von Bellebille, Il., tamen bie gahlreich eingelaufenen Begrüßungs=Telegramme, fowie ein Schreiben gur Berlefung, in welchem Ergbifchof Feeban fein Bebauern barüber ausspricht, anderweitiger Ber= pflichtungen halber ber Eröffnung bes Ronbents nicht beiwohnen gu to men. Rach Erlebigung ber gunachft borliegenben Routine-Gefcafte bertagte fich ber Ronvent bann auf ben Nachmittag. Nach Wiebereröffnung ber Sigung un= terbreitete ber Musichuß für Beschluffe bie folgenden Resolutionen, Die fpater bom Ronbent einstimmig gutgeheißen

"Mir. Angehörige bes Bereins . Bunbes, bringen alls treue, geborfame deinber unsferes bielgetiebten heis ligen Baters Leo bes Dreizehnten biefem neuerdings uniere aufrichtige Hulbigung dar, begildenunfchen ihn zur nahen Aussicht, daß er die Jader Eetrie seben nöge; banken ihm ehrerbtetigst, daß er auch uns ourch die Berlängerung des Jubiläums den Gna-venschut der Ariche freigebig erschlossen dat. Nach desten Aristen wollen wir uns bemüden, seinen wä-terlichen Ermahnungen, seinen apostolischen Bahnen stets findlich au folgen; eifrig wollen wir beten, baß er die alte Unabhängigkeit feines apostolischen tubles und ben Triumph ber Rirche noch erleben

Diefelbe Liebe und Treue berfichern wir auch unferen borgefegen Bifchofen, die als Rachfolger ber Apoftel inmitten ber gunehmenden Bergeivalitigung untferer Lebensverbältniffe fobber an ber Pflicht tra-gen, uns ben rechten Weg gum eigenen heile gu weis fen. Gie follen auch fernerhin an uns ergebene und folgfame Rinber ber Rirche finben.

Sind wir der Rirche des lebenbigen Gottes gegen-über Rinder, fo fühlen wir uns, dant der Rouftia tution unferer Ber. Staaten, als vollberechtigte Bruder aller unserer Mitbürger. Mit den besten unter ihnen gedensen wir zu wetteisern, für die Undere-legtigsteit bieser Konstitution träctig einzustehen. Wenn inwer die Konstitution, die und volle Glauens: und Ergiehungsfreiheit berburgt, bon felbft: füchtigen Barteiführern gefährbet merben follte, mol slichtigen Aarteisüberen gefährbet verden sollte, wol-ten wir uns wie eine Mauer wider die Agregivaltis gung unserer freiheitsichen Berfassung stellen. Daber protestiren wir erustbaft gegen die seitens unserer gegenwärtigen Aundesberwäultung gemachten andauernden ungerechten Bersuche, unsere fatholische Indianer Augend und jene unserer neu erworden von überseisichen Bessungen durch gottose Staats-schulen dem augestammten heitigen Glauben zu ents-femben.

fremben.
Je energischer wir die bon ber Konstitution ge-währleistete religiöse und weltliche Freiheit gegen Gottesseinde, Staats Detpeten und Sozialisten ber beibigen, um is mehr beructenen wir, wahre Anter-landsvertheibiger und echte Katrioten zu sein. Dem-nach sonnen voir die Verwarnungen und beleibigen-ben Berdächtigungen, die uns in dieser Sache ab und zu zugeschrieben werden, rubig und gewissenschen lächerlich, brandmarken. Es freut uns die geradezu lächerlich, brandmarken.

lächerlich, brandmarken.
Es freut uns, daß es uns im Verein mit anderem Bütraern bon Illinois gelungen ift, mehrere freis beitsfeindliche Anischläge in unserer jüngsten Legislatur erfolareich abzumehren. Uniere wachigmen Beauter etwolkeren, als den Danf aller Freunde der Griebungs-Freiselt redilch verbient. Der glüdliche Erfolg unserer Kiniprache soll uns ein neuer Anhorn fein, auch ferner durch ette Wachsaufeit die berfest, auch ferner durch ette Wachsaufeit die berfassungsmäßige Freibeit festigen zu belese.

lantett die bertassungsmatzige Fechbeit seiftigen zu belsen.

Mehr als jemals balten wir also unseren Bereinsbund für eine beingtiche Notdwendigfeit. To boraus sichtlich miere Keinde weder rasten noch ruben, sollten unsere Keinde wir alle beutschen getätigt werden. Sonach laben wir alle beutschen getäbeilsen Bereine unseren Staates, die etwa unserem Bund noch nicht ausgebren, deutsche unserem Bund von den icht ausgebreit ein. Desgleichen empfehlen wir den ich wieden fatbeilichen und echt amerikantischen Reisen die echt fatbeilichen und echt amerikantischen Unterwieden der eine die echt stabilichen und kennen uns eres Bundes zu berbeteiten, zu erfären und zu berwirftlichen, Alls diessmitzte wollen wir auch senner die alten, erprodten, eifrig benühen, also nächt der erfrebung des görtlichen Segens unser Benüben zu börderft auf die katholische Erziedung unserer Nachsommen in der Pfarzichnle, nach Bedarf auch in höheren Lebrankalten, besonders für unsere Jünglinge, sowie die moglichte Berufen unseren Jünglingen etchen.

unter unferen Jünglingen eichten.

Da beutigen Tages irgend welche menschliche Bestrebung oben Zubissendem ber Krebige aussichtles ift, veriprechen wir auch in Zufunft unserer opferwilligen deutlichen kand und und und underer opferwilligen deutlichen statelle, die den Versie, die den Versie, die verwenden und deutliche Fahre uns voran trägt, nicht dies durch eiere Belobigung und innige Theilnadme zu träftigen.

Und da uns der liebe Gott einmal in der deutsichen Autsersprache und Abstammung einen eigenerfigen Erbischa zugedach dat, dessen wir uns mit danschaften Autserferache und Abstammung einen eigenerfigen Erbischa zugedach dat, dessen wir uns mit danschaften Autsersprachen der Verbische andere Wolfskämme am possenden wie einem können, um unser Ziel zu erreichen, wollen wir an diesem Gottesgeichente auch weiter selhgaten, so das wir unserreiberseichen Glaubens und Stammesbeider richt gan unwällt geschen, die und Verdungerung des Erbisches fo fatholisch und kecht."

Laut Jahresbericht bes Bunbesfefretars find bem Bunbe im berfloffenen Jahre 20 neue Bereine beigetreten. Da fich bie Musgaben bes Bunbes entfprechend erhöht haben, fo wurde beschlof= fen, anftatt bie Mitglieberbeitrage gu erhöhen, bis zum nächften Juli eine mos natliche Umlage bon brei Cents pro Mitglied einzugiehen. Längere Beit nahm bie Berlefung bes Berichtes bom Bigilang=Romite in Unfpruch, welcher girt ift feiner Zusammensetzung nach bom Borfiger besfelben, herrn Theodor Thiele, erstattet wurde. Der Bericht geht im Gingelnen auf bie machfome Thätigkeit des Ausschuffes hinsichtlich aller jener ber Legislatur unter= breiteten Borlagen ein, welche nach Ansicht bes Musichuffes Intereffen bes tatholischen Theiles ber Bebolferung gumiberliefen. Es fei bem Romite u. U. gelungen, tie Unnahme ber Gefegesborlagen gu berhinbern, bie fich auf bie Lieferung freier Schulbücher und bie toftenfreie Beforberung bon Schulfindern nach ihren Schulen bezogen. Der Musichuß be= tampfe auch bie Ginführung toften= freier Schulbucher burch ben Schulraih ber Stadt Chicago und hoffe, auch hierin erfolgreich gu fein. Mehrere ber Delegaten stellten ben Antrag, ben Mitgliebern bes Bigilang=Ausschuffes eine moblberbiente, besondere Chrung gu erweifen, inbeffen lehnte Berr Thiele eine folde im Ramen feiner Rollegen, Die nur ihre Pflicht erfüllt batten, ab. Rach ber Geschäftsfigung fanb eine gemuthliche Unterhaltung in ber Schulhalle ber St. Michaels-Gemeinbe ftatt.

Um 9 Uhr heute Bormittag wurbe in ber St. Dichaels-Rirche ein feierliches Tobtenamt für bie berftorbenen Mitglieber bes Bundes zelebrirt, an welches sich die lette Geschäftssihung schloß. Der Konbent wird mit einem Banfett im Sherman boufe, beffen Un-fang auf 5 Uhr Nachmittags angefest ift, feinen Abichluß finben,

## Ging in die Falle.

Der Dane Charles Banfen macht trübe Erfahrungen mit zwei Sandsleuten, die ibn berauben und an einen Baum festbinden.

Gin Abenteuer eigener Art hatte ge-

ftern Charles Sanfen gu befteben, ber bor brei Tagen aus Ropenhagen bier eintraf und zwei gemiffenlofen Lands= leuten in bie Sande fiel, bie ihn unter ber Borfpiegelung, ihm Arbeit berichaf= fen zu wollen, nach ben öftlich bom Calumet=See gelegenen Gumpfen lodten, ihn nieberschlugen, beraubten, an Sanben und Fugen feffelten, ihn dieglich bann an einem Baumftumpf feftbanden und ihn in jener unwirthli= chen Gegend feinem Schidfal über= ließen. Rach ftunbenlangen Bemühungen gelang es Sanfen endlich, fich feiner Banbe gu entledigen. Es mar gegen Abend, als er in South-Chicago ein= traf, mo er ber Polizei Bericht erftattete. Er hatte ben Strid und bie Lumpen, mit welchen er gebunben, bezw. gefnebelt worben war, mitge= bracht, und berficherte ber Polizei, baß feine falfchen Freunde ihn um feine geammte Baarfchaft im Betrage bon \$9 beraubt hatten. Die Ramen ber Diffethater gab er als Freb. Sanfen und Rels Relfen an. Er erflärte, beren Be= tanntichaft in einem Logirhaufe an 20. Madifon, nahe Salfted Str., gemacht gu haben. Diefe beiben Landsleute schienen ein reges Interesse an ihm zu nehmen und berfprachen, ihm unber= guglich lobnende Beschäftigung berchaffen zu wollen. Geftern zu früher Morgenftunde trommelten ibn feine menfchenfreundlichen Gonner aus bem Bette beraus, nahmen ihn bann in's Schlepptau und fuhren mit ihm nach South Chicago, bis gur 106. Str., bon wo aus fie fich nach bem Calumet=See auf die Striimpfe machten. Dort, jen= feits ber Gumpfe, wurde bem Grun= horn gefagt, befänden fich Biefereien. in benen jederzeit Arbeit gu finden fei. Mls man fich in ben Sumpfen befand, fielen die Raubgefellen über ihr Opfer her und schlugen es nieber. Der Ueber= fallene tampfte wie ein Bergweifelter, wurde aber an Sanden und Füßen gefeffelt, gefnebelt und schlieflich an einen Baumftumpf festigebunden. Dort murbe er bon ben entmenfchten halunten feinem Schidfale überlaffen. Die Raubgefellen erbeuteten \$9, und bewertflelligten unbebelligt ihre Flucht. Rach fiundenlang mahrenden, berameifelten Unftrengungen gelang es enblich Sanfen, fich feiner Banbe gu entledigen. Balb hatte er auch wieber feften Boben unter ben Füßen und nun verlor er feine Zeit, nach South Chicago gurudgueilen, mo er ber Bo= ligei fein Leib flagte. Alle Bemühungen ber mit ber Aufarbeitung des Falles betrauten Deteftives, die Raubgefellen

# In Milwaufee berhaftet.

Ing.

einzufangen, berliefen bislang frucht-

Seute wird ein Detettive nach Dilmautee reifen, um einen gewiffen Rfage Brown hierher gu transportiren, ber bort auf Ersuchen ber biefigen Behörbe feftgenommen worben ift. Bor einigen Tagen berichwand Brown aus Chicago. und zugleich entfernte fich bie Frau bon William U. Samm, ber in Dienflen ber Arthur Diron Transfer Company fieht. mit ihrem Rinbe heimlich aus ihrer Wohnung. Samm melbete ber Boligei, baß feine Frau mit Brown burchgegan= art fei, und that achlich foll fie in Mil= wautee auch in bemfelben Sotel gewohnt haben, wofelbit Brown unter bem Ha= men "White" abgefliegen mar. Mußer= bem aber wird Brown, ber an State und Bolt Str. eine Farberei betrieb, bon einer Ungahl feiner Runben be= schuldigt, ihm anvertrautes Gut unter= fchlagen gu haben. Er foll, ehe er Chi= cago berließ, eine Angahl Angüge, bie ibm gum Karben ober Reinigen anbertraut worben waren, berfauft und fich auf diese Beise mehrere hundert Dol= lars Reisegelb verschafft haben. 3. L. Rhobes, bon Nr. 460 45. Gir., ber an= geblich bon Brown um brei Unguge ge= bracht worben ift, hat einen Saftbefehl gegen ihn erwirtt.

# Aury und Reu.

\* Manor Harrison erhielt gestern bon einem gemiffen G. B. Libermore, aus Couthern Some, Art., einen Brief bes Inhalts, daß im Hause bes Schreibers am 14. Marg ein Mann gefiorben fei, ber feinen Ramen als Charles Curtis Harrison angab und behauptet hatte, mit Manor Sar= rison bermandt zu fein. Der Magor ftellt ein berartiges Bermanbtschafts= Berhältniß in Abrede und hat den Detettibe-Bäuptling Colleran benachrich= tigt, wennmöglich, etwaige Bermanbte bes Berftorbenen hier aufzuftöbern.

\* Der frangösische Gefandte Jules Cambon fanb fich geftern nachmittag, turg nach ein Uhr, in ben Stocharbs ein und befichtigte bie Armour'ichen Biebhofe, Schlächtereien und Fleisch= verfandtfpeicher. Der hiefige frangofi= iche Konful henry Merou, Brafibent Sarper bon ber Chicago-Universität, D. T. Crosby, A. Leonard und Ge= fcaftsführer Arthur Meeter bon ber Firma Armour & Co. begleiteten ihn auf feiner Wanderung durch die großartigen Unlagen und gaben ihm jebwebe gewiinschte Austunft.

\* Freberid Drin DeRail traf am Sonntag auf bem Ruden eines alten Maulesels aus Afhlen, 311., hier ein und melbete fich unbergüglich gum Gintritt als Schiffsjunge in die Bunbes= Marine. Die Eltern bes Anaben waren gu arm, um bie Bahnfahrt bezahlen gu tönnen, stellten bem Anaben aber ben alten Maulefel zur Berfügung, mit ber Bair 15—174c; Greamerd 16—18c; beste Amsbutter, 12—12/c. — Raife: Arider Ashmisje 10—114e vas Bib.; andere Sorten 6—13c. bertaufen zu burfen. Sauptmann Blodlinger ließ ben Rnaben fofort unteruchen. Da er forperlich brauchbar befunben wurbe und auch bie Prüfung bestand, so wurde er underzüglich mit 35 schon angewordenen Schiffsjungen dem Bundes-Schulschiff in Rewport,

## Begen Gattinmordes.

Joseph D'Reill, ber fürglich ber Ermordung feiner Sattin Daub überführt murbe, ift geftern von Richter Brentano zu 18 Jahren Zuchthaus berurtheilt worden. Das Berbrechen fpielte fich bor mehreren Monaten in ber Wohnung bes Chepaares, in einem an 12. Str. und Babafh Abe. gelege= nen Flatgebaube, ab. D'Reill fette felbft bie Polizei von bem Ableben feiner Frau in Renntnig, behauptete aber, bag bie Berftorbene in ber Racht aufgestanden fei und fich, ebe er es berhindern fonnte, erichoffen habe. Boli= zeiliche Unterfuchungen hatten gur Folge, bag D'Reill verhaftet und megen Er= morbung feiner Frau in Antlagezu= ftand verfest wurde. Auf Grund bon Umflandsbeweifen erfolgte feine Ueber= führung, obgleich er ftanbhaft feine Un= schulb betheuerte.

\* Un Stelle bon A. B. Newell, welcher fein Umt freiwillig niebergelegt hat, ift S. M. Biefel jum Superinten= benten ber Chicago-Division ber Late Shore und Michigan Southern Bahn ernannt worben. Berr Biefel betleibete feit mehreren Jahren bas Umt eines "Darbmafter" ber genannten Bahn in Elfhart, Ind., und feine Ernennung gu einem fo wichtigen Boften, wie fein neuer bies ift, bebeutet für ihn eine große Auszeichnung.

\* In einem Unfalle bon Schmermuth, verurfacht burch häusliche Dighelligfeiten, nahm geftern Abend bie 26jährige Jeffie Canary in ihrer Bobnung, Ro. 239 Gub Baulina Sirafe, eine Dofis Opium in felbftmorberitager Absicht ein. Sie wurde von ihrer Schwefter in faft bewußtlofem Buftan= be borgefunden und per Ambulang nach bem County=Hospital geschafft. Die fie behandelnden Merzte hoffen, bag bie Patientin genefen wirb.

#### Zodesfälle.

Rachfolgend veröffentlichen wir bie Ramen ber Deutichen, über beren Job bem Gefundheitsamte Rachricht juging:

Radricht zuging:
Abler, Wartin, 76 J., 1454 Bart Ave.
Baumgartner, Luch, 54 J., 339 Alpland Boul.
Eenneerier, W., 18 J., 324 W. 84. Etr.
Gerbard, Ratharine, 82 J., 2037 Draedoon Str.
Glaier, George, 57 J., 83, W. 12. Str.
Geoder, Jonas, 69 J., 315 D. 33. Str.
Aumirst, Franzista, 60 J., 5631 Keinecton Ave.
Ruchl. Henry, 32 J., 231 Warner Ave.
Right, Vouifo, 76 J., 817 Pelmont Ave.
Real, John, 42 J., 804 Grodange Ave.
Lumersheim, Annie, 35 J., 384 Chodourn Ave.
Meierirts, Christina, 43 J., 348 Marian S.r.
Meterson, Navis, 33 J., 1260 W. 46. Etr.
Seebarm, Alta, 33 J., Bestsite-Hoppital.
Scholz, Bertha G., 69 J., 336 Chicago Abe.

#### Cheidungsflagen

wurben anhängig gemacht bon wurden anhängig genacht von
May gezen Bun. E. Ban Houten, wegen grausamer
Pedandlung; Unnie gegen Win. E. O'Flaherty, wes
gegen grausamer Vehandlung; Livins M. gegen Bun.
W. Astrifon, wegen Berlassung; Union gegen Jon Kajbarel, wegen grausamer Behandlung; Chas. F.
gegen Warie Bestwange, wegen Verlassung; Kary
J. gegen Warde A. Raesel, wegen grausamer Kehandlung; Bun.
D. gegen Ward A. Raesel, wegen graus nere Kehandlung; Ladissung L. Gegen Beilip A. Beibed, wegen
grausamer Kehandlung; Pessie Livina gegen Kobert
B. Lawise, wegen gronsamer Pehandlung Lossie.
Gegen George D. Davis, wegen Chebriads; Hannah
gegen Gen Mu. Van Beamann, wegen Berlassing ung
grausamer Behandlung; Rosa gegen Tennis C.
D'Reill, wegen grausamer Behandlung.

# Deiraths-Ligenfen.

Baclav Hofif, Thereija Chochola, 23, 22.
Chas, J. Steueringel, Dron N. Wishmann, 24, 22.
Frank Kizaur, Emma Martinek, 24, 21.
Kobert M. Kidol, Jennie Beitor, 26, 18.
Fred Keter, Mard A. Herquion, 25, 28.
Martin Himer, Augusta Meners, 54, 21.
Antonio Gernatdino, Maria Avancia, 27, 20.
Frank E. Bants, Helen U. Levis, 25, 24.
Wislis A. Ripley, Canra M. Bait, 31, 31.
Frank Wisder, Lipid Pelskop, 23, 23.
Fred B. Bowell, Undera E. M. Claufen, 41, 40.
Thomas A. D'Heara, Ellen M. Ulward, 27, 27.
Theodor Sympicusts, Franzista Alebit, 38, 49.
Ecgar F. Herbi, Techia Jacobi, 23, 23.
Ropban Lufti, Welca Ko, 22, 18.
Charles G. Hiper, Brignina Dinnibbie, 28, 24.
Abonas Molomaur, Delia Habit, 42, 23.
Heben S. Martin, Koa A. Trigas, 30, 27.
Peliliam Peransu, Louis M. Krummfuh, 25, 26.
Fred, D. Martin, Koa A. Trigas, 30, 27.
Peliliam Granum, Louis M. Krummfuh, 25, 26.
Frank Votere, Sovbia Warel, 27, 29.
Johann Kafo, Milanua Rableril, 25, 21.
Plonig: Cofibent, Clara Di Silvetto, 23, 18.
Gropar Lubs, Cleonera Saughon, 22, 20.
James Hoffmann, Frances Duief, 36, 33.
Fred, D. Swett, Mary Rrolifowska, 43, 23.
Franciszef Gouciarz, Acala Krummfuh, 25, 26.
Martin, Char Marty Rrolifowska, 43, 23.
Franciszef Gouciarz, Acala Krums, 29, 19.
Nobert G. M. Galabater, Karv McKob, 29, 23.
Cocage G. Mecfs, Mary A. Ridarbs, 33, 23.
Darry Kinnernd, Pelfe Munfon, 29, 62.
Mildistaw A. Olisja, Anniela Jiefiuska, 26, 22.
Maldislaw A. Olisja, Anniela Jiefiuska, 26, 22.
Maldislaw A. Olisja, Anniela Jiefiuska, 26, 22.
Maldislaw A. Olisja, Anniela Jiefiuska, 26, 24.
Arch, J. Galeh, jr., Pertha Jennick, 25, 24.
Glifford R. Grow, Washel C. Mecha, 24, 24.
Arch, J. Galeh, jr., Petrha Jennick, 25, 24.
Glifford R. Grow, Washel C. Mecha, 24, 25.
Garty Kopp, Selma Ploom, 28, 24.
Arch, J. Galeh, jr., Petrha Jennick, 25, 24.
Glifford R. Grow, Washel C. Mecha, 24, 25.
Doliner Webb, Johanna Madic, 39, 30.
Martew Ralenc, Maries Abordon, 29, 22.
Dianes Refler, Clifiabeth Effilinger, 61, 44.
Arch, J. Galaban, Ranca B. Giores, 21, 18.
Gorge G. Galaban, Canra J. Wibeion, 25 Chas. 3. Steuernagel, Dora M. Wishnann, 24, 22. Frank Kizaur, Emma Martinet, 24, 21. \_\_\_

# Marttbericht.

(Die Preise gelten nur für ben Grohandel.) G e t r e i de. — (Baarbreise.) — Sommermeigen: Ar. 2, 72—733c; Ar. 3, 69—723c. — Winterweigen: Ar. 2 (roib), 721—731; Ar. 3, 70—72c: Ar. 2 (bart), 703—73c; Ar. 3, 74—71c. — Wass, Ar. 2 (gelb), 463—474c; Ar. 3, 44—45c. — Hafer, Ar. 2 (weib), 29—303c; Ar. 3, 283—293c.

Schlachtvieb. — Bette Stiere, \$5.75-\$5.95 per 100 Bfb.; beite Rube \$3.50-\$5.00; Malichmeine \$5.70-\$6.00; Schafe \$3.85-\$4.75. 45.70-\$6.00; Sopte \$3.80-\$4.15.

Geflügel, Eier, Kalbileisch und gische. — Lebende Arutbühner, 5-73e der Pfb.; Sühner 8-9c: Enten 74-\$4; Ganse \$4.00-\$7.00 per Obb.; Trutbühner, für die Kiche bergerichtet, 8-11c der Khr. Hibmer 9-124; Enten 9-10e; Ganse 6-8c per Pfb.; Tauben, padme, 85c-\$1.75 per Obb. — Eier. 109-11c per Obb. — Kalbisteihet Bier. 109-11c per Obb. — Kalbisteihet Jämmer 11.10-3.20 das Sind, fe nach dem Einscht. Ausgeweis dem Einscht. 3: 1.00-3.20 das Sind, fe nach dem Einscht. Ausgeweis dem Einscht. Froschichten für für der Weistischer, Kr. 1. per 4 Raß. \$7.50: Jauder, 5]e der Pib.; Grabechte, 4.5c, der Pfb.; Froschichten für Grabechte, 4.5c, der Pfb.; Froschichten für Der Obb.

Rartoffein, 35-42c per Bufbel; neue \$3.00 bis \$3.50 per Barrel; Subfartoffein \$1.25-41.50 per gab. grif de Früchte. - Achfel, \$3.25-\$4.00 ber gab; Birnen, \$2.70-\$4.07 ber gab; Eraberen, \$1.00-\$1.65 ber 24 Quarts; Bfirfice, ber Rock, \$1.00-\$3.30; Orangen, \$2.00-\$5.00 ber Rine; Banamen 75:-\$4.45 per Gebauge; Itronen \$3.00-\$4.00 per Rife.

Ifb.; andere Sorten 6-13c.

G em il fe. — Sellerie, 20-35c der Dhd.; Aopfeiglat 39-50e per Bulbel; rathe Riben, 40-45c der Li-Busiel:Sad; Meerreettig \$2.00-43.25 per Barrel; Schwarzmaryel, 39-35c der Dugend; Gurten 45-50e der Dugend; Andere 200-40.00 der Bulbel; Wohrriben, 190-41.00 der Bulbel; Tedjen, frijde, \$1,00-1.25 per Bulbel; Baddeddonn 41.00-1.25 der Bulbel; Bohnen, \$1.85-41.90 der Bulbel; Blumensfohl. \$1.25-41.50 der Rile; Tomaten \$2.50-43 00 der Sorte; Süftorn 4-55 per Dugen; Aniebeln \$1.00-31.25 der Bulbel; Schott 4-55 per Dugen; Aniebeln \$1.00-31.25 der Bulbel; Spinat 25-30 per Bulbel; Rohl, \$1.30-42.75 per Fah; Spangel, H-56c har Putpel; Rohl, \$1.50-42.75 per Fah; Spangel, H-56c har Putpel;

#### "Der Weg jum herzen des Mannes geht durch feinen Magen."

Das ift physiologisch richtig, sowohl für Manner wie Frauen. Denn von ber Rabrung bangt bie Qualitat bes Blutes ab. Brot gemacht pon

# Golden Horn

bietet bie benöthigten Rabrftoffe für Blut und Gehirn und Rorper beffer, als wenn bas gewöhnliche Mehl gebraucht wirb, benn es enthalt bas "Befte" bes Beigens-ber Ratur eigenfte Rafrung fur Menichen. Ber Golben forn Dehl gebraucht, erfreut fich bes beften Brotes.

Berfauft von über 1,500 Grocers in Chicago. Benn nicht bei bem Gurigen, ichreibt nach ber Duble.

STAR & CRESCENT MILLING CO., 4 W. Randolph Str., Chicago.

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Rachfolgenbe Grundeigenthums-liebertragungen in ber Sobe unn \$1000 und barüber murben amtlich ein-

der Sohe wen \$1000 und darüber wurden amtlic einzetragen: Garfield Boul., Südmestede South Karl Ave., 63× 1344, Aina M. Thomasson u. A. an 3. Frank Typerell, 818,750. Grokal Sir., 150 F. dift. von Washtinaw Ave., 25 ×121. D. Qurwig an Frances Wose Booth, \$2000. Drummond Ave., 113 F. südl. don Gotte; Etr., 374 ×1274, Frances Wose Booth und Gatte an D. Hurs wie. söndt. ×1274, Frances Roje Booth und Gitte an D. Hurs, 2800t.

wit, 2800t.
Brairie Abe., 206 F. nördl. von 30. Str., 26×178,
Wartho Mary Poon und David J. an Martha M.
Clinnen, 2700d.

4. Al., 228 F. well. von Western Abe., 48×2.4,
S. Brovon, jr., an David G. Chopin, 27×0.

Setwart Ave., Sidverlide 74. f. 150×133. Refle
A. Wifes an Charles T. Bage, \$7,500.

50. Str., 161 Hub well. von Vincennes Abr., 25×
1224, Youifa D. Nowell on William R. Williams,
\$5,500.

Butther Abe., 150 Auf. palet.

\$5,500. Etr., 25% Fuß narbf. von 21. Etr., 25% Irinet Abe., 150 Fuß narbf. von 21. Etr., 25% 121, 45. Danbelin an bie Mct. B. L. R., \$5,200. Gedaulichfeiten 249 R. Center Ave., M. Lagarowica an F. Centarowica, \$1. Dasfelbe Grandftud, F. Centarowica, an Johanna Rugarowica, \$1.

an F. Centarowicz, \$1.

Dazielbe Grundfüd, F. Centarowiz an Johanna
Lazarowicz, \$1.

Elimvood Place, 241 Fuß fübl, von 37. Str., 49×
73. Anna Darris an Margaret Danun, \$5000.
Rewberry We., 187 Kuß nörd, von 12. Str., 21×
100, und anhere Grundfüde, 3. B. D'Connell an
Daniel F. D'Conell, \$4000.
Green Str., 225 Fch nörd, von 73. Str., 25×121
und anbere Grundfüde, Sloyton D. Enlette an
Frank Jimmermann. \$4000.
Milmwatee Ave., 100 Fuß nörd, von Augusta Str.,
25×125, A. Grabe an T. Bartoszevicz, \$4000.
Ovin Str., Archonefische Berry Str., 47×150. S.
Levisohn an James A. Kibberman, \$3,995.
Congres Str., 123 Fuß nörd, von Edictoria Ave.,
25×125, Ren Alette Gerr und Gatic an John
Carmidoel, \$3,700.
McMcCean We., 163 Kuß welt, von Alifornia Ave.,
25×125, und andere Grundfüde, Reis A. Reison
an Claus G. Anderson, \$3,500.
21. Vontevacd, 243 Juß völl, von Leabitt Str., 24×
125. S. Silgendfort an L. Befann, \$3,500.
31. Articoach, 243 Juß völl, von Reditt Str., 24×
125. S. Silgendförf an Befann, \$3,500.
31. Fr., 48 Fiß well, von Isobnin Str., 24×100,
R. M. Jednin an C. B. Staum, \$3,500.
30. Just Str., 150 Fuß füll, von Undshmila We.,
35×101. Centr Nees an Frank Teter, \$3,000.
Brones We., Nordweik-Ede 74. Str., 129×125, C.
Fruce dunch M., in C. an Jane Bb. Love, \$2,857.
Mad Str., 96 Juß füll, von Lolf Str., 48×100.
B. Weigner an Nubold C. Buertiernberger, \$2,200.

Elden Noes O'Connor an John Batron, \$2,450.

700. Elburn Ave., 270 Juk öftl. von Laftin Str., 30/2 168, Kora O'Connor en John Barron, \$2 450. Parnell Ave., 298 Guk fühl. von 68. Str., 50/241, Criticelf B. and L. Affin en William B. Whitze Gitizens' K. and L. Affin an William B. Whitesbead. \$2,400.

12. Viace, 72} Huh westl. von Cravitt Str., 24×124.

E. W. A. Lozell an Cityabeth Lieft. \$2,831.

Kernd Str., grgenidder Kickafer Ave. 25×10).

Keitr an Mathias Derrmaan. \$2,300.

Lotlien Une. 141 Huh sibl. von 22. Str., 25×125.

Hriedrich Arapf an Otto Burands. \$2,300.

Lexington Str., 326 Huh östl. von E. 44. Abst., 25×125.

Haggie Haffert an Waggie Karbon. \$200.

L. P. A. Lougie Haffert an Waggie Karbon. \$200.

L. P. A. Loussell on M. Abler, \$1,800.

Ceftar Ave., 225 Huh östl. von 83. Str., 25×1384.

John J. Heffern an Wildher, \$1,800.

Ceftar Ave., 225 Huh nördl. von 83. Str., 25×1384.

\$1,500 George Str.. 150 Fuß okkl. von Perrh Str., 25×125, G. Meeller burch M. in C. an die Germania Eldg. an L. Affin., \$1.400. George Str.. 125 Fuß okkl. von Perrh Str., 25× 125, derfelbe an diefelbe, \$1.400. Geognaba Abe., 173 Fuß nördl, von S5. Str., 25× 125, S. Chicago P. and L. Affin. an R. Lituig, \$1.400. Perincton Str., 131 Fuß nörft, von Albaup Abe., 25

\$1,400. Zerinaton Str., 131 Huß wellt. von Albaud Ave., 25 ×125, A. T. Dee an Dauiel W. Onnd, \$1,300. Francisco Ave., 215 Huß füdl. von Division Str., 25×1231. I. C. Vilgod an N. A t rion, \$100. Samilin Ave., posiden 22. und 23. Str., 18×127, N. A. Brice durch M. in C. an M. R. A. Sec., \$1000. \$1000 George Str., 297 Juh nördl, von A. 60. Ave., 287.43 × 300, S. Hurmansti an J. Hurmansti, \$1000. Tasicibe Grundhüd, J. Hurmansti an S. Furmansti, \$1000. Undiana Ave., 100 Hun nördl, von 22. Str., 100 × 1764, Murcha Codges an Daniel D. Bane, \$65.000. Bajvington Bailevarb. 65 Huh fill, von Sacramento Moe., 58-200, Soobia C. Meger und andere an Delen R. Sulfivan, \$30,000.

Ave., 50×200, Sobbia S. Mehger und andre an Helen M. Sulfinan. \$30,000.

Gehänlichfeiten 5200 Welbington Ave., 50×150, Clastenes S. Vrows an Abraham B. hartwelk §12,000.

E. Glark Str., Nordwelk-Ede 17. Str., 51×177, Many Seeborf an Eddining. Benneth, \$10,500.

Borren Ne., 140 Palk wifth, 100 SearamentoNve., 25×120, & T. Eliott an Charles W. Tremain, \$10,000.

Plourned Str., 98 F. well. don Springfie'd Ave., 25×123, T. Prijó an Emith Bechte, †6,500.

Jacks D. Tremain an Garriet B. Efliott, \$5000.

Larles W. Tremain an Garriet B. Efliott, \$5000.

L. Ploce, 144 Full öftl. don Stewart Ave., 21×123, 3, N. Chanbonnuet an L. T. Gibert, \$5,000.

Liften Van., 148 Fulk jübl. don Bl. Str., 508x165, G. 11 Gordon an W. Gellottodh, \$3,146.

Union Obe., 179 Fulk jübl. don 179, Str., 374×123, 3, M. Bijdop durch M. in C. an Addie & Tieb e, \$5000.

Union Ave., 178 fing indl. bon Ts. Str., 3.+X.123,
3. M. Bilhop burch M. in C. an Addie D. Kieb e,
\$3000.
16. Str., 35 huk west. bon Seward Ave., 25×125,
Wad M. Saufener an Borbara Slais, \$3000.
42. Place. 144 huk östl. bon Steward Ave., 25×123,
3. Sealh an C. E. Gilbert, \$2.800.
Lewis Str., 250 firk nördl. bon Warting Ave., 25×124,
124, 3. ReCaughlin burch M. in C. an Kietor
Esting, \$2,113.
Lasfelde Grundrück, A. Wisner an Patrick A. McLaughlin, \$2,500.
Milles Court, 200 firk fühl. bon 13 Str., 25×72,
E. Toothees an G. D. Basser an Patrick A. McLaughlin, \$2,500.
Lincoln Str., 32 firk sübl. bon 13 Str., 25×72,
E. Toothees an G. D. Basser, 2000.
Lincoln Str., 32 firk sübl. bon 35 Str., 24×120,
C. Ottman an 30(cab Bicket, \$1,500.
L. Blace, 240 Firk sübl. bon 35 Str., 24×120,
C. Ottman an 30(cab Bicket, \$1,500.
Lector Ave., 319 firk nordwestl, bon Bircennes
Ave., 35×122. Poostfeper's H. and C. Assa.
Eve., 35×122. Poostfeper's H. and C. Assa.
G. Robinson, \$1,400.
Morgan Str., 350 firk sübl. bon 62. Str., 25×124,
3. M. Gode an Durd D. Fisher, \$1,350.
Roden Str., 75 firk sübl. bon Couler Wes., 55×125.
A. M. Coule an Surd D. Fisher, \$1,350.
R. 48. Abe., 100 Firk nördl, bon Unstin Ave., 25×125.
A. M. Coule an Surd D. Sisher, \$1,350.
R. 48. Abe., 100 Firk nördl, bon Center Ave., 26×124,
C. G. Misson burch M. in C. an bieselbe, \$1,555.
125, M. M. Rapsor burch M. in C. an bieselbe, \$1,550.
125, G. R. White, burch M. in C. an bieselbe, \$1,550.

M. Harden Assa. Str., 300 Aughlin burch Br., 26×124,
C. G. Misson burch M. in C. an bieselbe, \$1,550.

M. Harden Assa. Str., 300 Aughlin burch Br., 26×124,
C. G. Misson burch M. in C. an bieselbe, \$1,550.

M. Harden Assa. Str., 300 Aughlin burch Br., 26×124,
C. G. Misson burch M. in C. an bieselbe, \$1,000.

74. Place. 141 yus went. Don Center Bbe., 25x, 26. G. Million burch M. in C., an diefelde, \$1.55.

84. Str., 200 Fuh öfft, don Lawable Ave., 55x, 125. G. R. Rhite, durch M. in C., an diefelde, \$1.700.

85. Str., 161 Fuh öfft, don Cawabale Ave., 20x50, M. M. Dixon, burch M. in C., an diefelde, \$1700.

85. Str., 161 Fuh öfft, don Cawabale Ave., 20x50, M. M. Dixon, burch M. in C., an diefelde, \$1700.

85. Str., 161 Fuh öfft, don Cawabale Ave., 20x50, M. M. Dixon, burch M. in C., an diefelde, \$1700.

85. Str., 161 Fuh öfft, don Armondale Ave., 20x50, M. G. C. Zahlor an M. C. Z. Broots, 4427.

25. Simon Chanbler an Bhu. R. Smith, \$15,000.

80crib Abe., 55. Juh well, bon Misann Abe., 75x, 123. Simon Chanbler an Bhu. R. Smith, \$15,000.

80crib Abe., 218 Fuh öfft, bon Modrell Str., 24x, 122. Gads, Steinbereder durch M. in C. an Team, Nolte, \$4,500.

80arbing Abe., 125 Fuh nörbt, bon Tor At., 95x, 124. 30hn Sintger an Clipabeth Tippett, \$1,200.

80arbing Abe., 125 Fuh nörbt, bon Lincoln Str., 24x, 100, \$1,500.

80arob Abe., 85 Juh welft, bon Lincoln Str., 24x, 100, \$1,500.

80arob Abe., 85 Juh welft, bon Lincoln Str., 24x, 100, \$1,500.

80arob Abe., 85 Juh welft, bon Lincoln Str., 24x, 100, \$1,500.

80arob Abe., 85 Juh welft, bon Lincoln Str., 24x, 100, \$1,500.

80aroc Str., Siboh-Edde Cloremont Abe., 55x, 150, Gmith Beible an Thomas Brud, \$5x, 100.

81. Success Str. 100.

22. Alace, 222 Ruh öftl, bon Lincoln Str., 24x, 100, \$1,500.

82. Str., 202 Hu, bind, burd M. in C., an Louift Riages, \$5, 100.

82. Str., 24x öftl, bon Lincoln Str., 25x, 100, \$1,500.

83. Str., 100, \$2,500.

84. Str., 25x, 40,500.

85. Str., 25x, 40,500.

86. Str., 25x, 40,500.

87. Str., 25x, 40,500.

88. Str., 25x, 40,500.

89. Str., 25x, 40,500.

89. Str., 25x, 40,500.

80. Str., 25x, 40

## Der Grundeigenthumsmartt.

Parnell Ape., 302 F. fübl. von 33. Str., 254×123, C:ifabeth Twarp an Lizzie Dolejfet, 31.550. LaSelle Str., 230 F. nöröl. von I. Str., 34×120, Suzaule Str., 230 F. nöröl. von I. Str., 34×120, Suzaule Bend an Christian Landberg, 41000. School Str., 234 F. west, von Annberg, 41000. C. A. Wee., 75 F. fibl. von 13. Str., 25×1252, Ratholischer Baldos von Chicago an W. Cool. \$1000. Billed Ave., 456 F. oftl. von Loomis Str., 25 F., bis jur Alley, P. Robiela an Anaftafia Jelinsti, \$1000.

Alled Ave. 400 J. Ont. von Analiaia Jalinsth, 18100.

Rowal Abe., 336 F. [übl. von 59. Sir., 24×124, 2. 3. Schmit an Wm. R. Barry, 18700.

Rowal Abe., 336 F. [übl. von 59. Sir., 24×124, 2. 3. Schmit an Wm. R. Barry, 18700.

Rownell K. Sidderfeel (18. Sir., 48×125, C. Batreteion an Toos. F. Wall, 18500.

Caft Ct., 166 F. [übl. von Belmont Ave., 29×107, C. Span an Citiadeth Rus. 1885.

Damilton Ave., 216 F. ndrol. von 33. Sir., 24×124.8, T. Archivefted Dammond Ave., 50×129, 3. K. Archivefted Dammond Ave., 50×129, 3. K. Danföllton on F. duebner, 18190.

Leigherte Ave., 52 F. [übl. von 166. M., 54×121.9, R. A. Geoffer an F. duebner, 18190.

Leigherte Ave., 52 F. [übl. von 165. Str., 334×103, G. A. Guetin an Rachel Kennedy, 12000.

Cition Ave., 333 F. [übl. von 65. Str., 334×103, G. A. Guetin an Rachel Kennedy, 12000.

Cition Ave., 333 F. [übl. von Roble Ave., 35×121, Maria Claufen an Henry Rindt, 18000.

Cition B. Angled an Young, 18750.

Colvin F. Angled an Young, 18750.

Colvin F. Angled an Young Arriver, 1484×125, Colvin F. Angled an Young Armitage Ave., 48 F. bitt, von Aumboldt Str., 24×100, R. R. De Bot, 18500. \$1300.
Tenber Abe., 375 F. fübl. von Belben Ave., 50×124,
M. Maciejewsti an B. Maciejewsti. \$1100.
E. 42. Ave., 174 F. fübl. von 15. Str., 25×1354,
J. Kaliner an J. Gazdo, \$1550.
Seberdan Dr. Pordvick Morje Ave., 200×150,
Affred C. Schrader an Silas S. Waiteboufe,

12.000.
Lincoln Str., 150 F. fühl, bon Binena Ar., 50%
152, A. C. Quich an Caffins M. Buth, \$1200.
Listen Arc., 50 F. fühl. wan Apscos Str., 25%
125. The Stanbard Brewery an Thomas R. Crasbens, \$2500. nens, \$2500. Rorth Abe., 49 F. öftl. von Ballou Str., 25×140, C. Mairhofer u. A. burch M. in C. an C. Mair-hofer, \$1400.

Renth, \$2500.

Rothd Ber. 49 F. diff. von Ballou Etr., 25×140.

G. Mairbofer n. A. burch M. in C. an G. Mairbofer 1. Al. durch M. in C. an G. Mairbofer 1. Al. durch M. in C. an G. Mairbofer 1. India of M. in C. an G. Mairbofer 1. India of M. in C. an G. Mairbofer 1. India of M. Ind

Lasselbe Eigenthum, Chartes & Buttermeister an Marn L. Burtemneister, 24000. Grundflid 2021 derrard Str., 25×1248, Rellie B. Tate und Gotte au J. Soellerich, \$5000. Green Bay Ave., 275 sibl, bon 90 Str., 25×140, Scilma. P. Sellirom au Charles & Olsen, \$1. Grundstild 3235 Cottage Grove Abc., 25×1044. Mars garet E. Rucale und Gatte au Albert B. Gibson, \$15,000.

atter C. Andere ind Satte und Constitution of St., 48.4×125.T.
A. F. Crawford u. A. an Francis J. Fizmillam, 4:500.
Morgan Str., 98 F. sübl. von 64. Str., 25×124.68, Susian D. dingbes an Tavid R. Lee, 44:00.
Cortiand Str., 212 F. öbl. von Leadité Str., 24×100, A. Lan Schaad an J. M. Relson, 51.
(Sieveland Ave., 25 F. well. von Viadham Str., 25×1234, D. Munch u. A. durch M. a. a. a. Ratherine Hausmann, 22:00.
Cortos Ave., 201 F. well. von B. 42. Abe., Six 100, A. M. Cole on D. Grego, 112:00.
De Koden Str., 83 F. öbl. von A. 12:00.
De Koden Str., 83 F. öbl. von A. 13:00 J. Regan, 43:00.
Armout Ave., 250 F. sübl. von 38. Str., 25×7. 13000.

1 muour Abe., 250 F. fübl. von 38. Str., 25×Ne.

M. Gollins an Aufia Gollins, \$1.

Rusfegon Abe., 150 F. fübl. von 80. Str., 25×124.

Rabalf Kue., 275 F. fübl. von 40. Str., 25×124.

Rabalf Kue., 275 F. fübl. von 40. Str., 25×124.

Rabalf Kue., 275 F. fübl. von 80. Str., 25×124.

Refrange Abe., 150 F. fübl. von 80. Str., 25×124.

Refrange Abe., 105 F. nörbl. von 80. Str., 25×138.

Radiace E. Sirra an Richard Bollbreck.

\$1200.

Refrance E. Str., 25×124.

Refrance E. S 

beres Ciacuthum, d. Kindberg an S. W. Browns ing. \$2800.
Grundfüd 3930 Grand Boul., 25×150, Thiarb Rendel u. A. durch R. in C. an David d. Repes, \$11,717.
Andiana Ave., 192 F. fühlt. von 61. Str., 50×174.
F. 3. Clifton an Ison R. Cameron, 4000.
St. Lawrence Ave.. Sibottefe 64. Str., 481×122-37.
Traveling Men's Building and Noan Alfaciation an Herman Schoops, \$2400.

Baus-Grlaubuisscheine
wurden ausgestellt au:

Bioneer Cooberage Co., ein- und pneistätiger BridAusau, 137 A. Johne Bde., 13600.

3. Hanslowst, imeistätiges Bridhaus, 925 Diversen
Abe., 96300.

Riels Brid, imeistätiger Etare, 1340 A. Lalbeb Ste.,
85200.

G. C. Trowdridge, iweistätiges Framehaus, 340
Bradley Al., \$3000.

Leitord MicBade, imeistätiges Brid-Apartmanta
Gedäude, 1628-1636 Roscoe Boul., \$50,000.

George Goede, einstätiges Brid-Apartmanta
Gedäude, 1628-1636 Roscoe Boul., \$50,000.

Bringsield Ide., \$1000.

M. Nichardon, breistätiges Brid-Apartmentyschübe,
1383—1342 Ausschington Boul., \$40,000.

Joseb Repil, einstätiges Brid-Apartmentyschübe,
1383—1342 Ausschington Boul., \$40,000.

Joseb Repil, einstätiges Brid-Apartmentyschübe,
1383—1342 Ausschington Boul., \$40,000.

Rose Etalt einstätige Brid-Auseu, 1570 Br Rabison Str., \$1200.

R. D. Clart, einstätiges Brid-abau, 1570 Br Rabison Str., \$1200.

John Bondracet, anderthalbsätige Brid-Cottage,
1487 Eliston Bart Abe., \$1000.

R. A. Couliter, pweihädiges Bridhaus, 617 Flaurnob
Etr., \$5000.

Gearles Long, einstätige Brid-Cottage, 1160 Trume
bull Abe., \$1000.

R. Kristionski, anderthalbsätige Frame-Cattage,
11900 Indiana Abe., \$1000.

M. Kristionski, anderthalbsätige Frame-Cattage,
11900 Indiana Abe., \$1000.

M. Strinsman Abe., \$1000.

M. Strinsman Abe., \$1000.

M. Strinsman Abeling Crid-Cottage, 1044 Abende
20., \$1000.

Schwarzschie, Scholles Bridbaus, 654 Br.
64. Br., \$1000.

C. R. Fris, einstädige Brid-Cottage, 1044 Abende
22.500

M. R. Freisen, imeistätiges Bridbaus, 656 Br.
2405 Anner Etr., \$2000.

C. Brawonler, breistätiges Bridbaus, 6502405 Anner Etr., \$2000.

R. Brawonler, breistätiges Bridbaus, 6502405 Anner Etr., \$2000.

In ben nachfolgenben Stellen werben fleine Un-igeigen für bie "Ubent poft" und "Sonntagpoft" ju Senfelben Breifen entacaengenommen, mie in beineigen für bie "Abenthoft" und "Conntagoft" ga benfelben Breifen entgegengenommen, wie in ber dangtalffice bes Blattes. Wenn biefelben bis 11 Ulb Enmittags angegeben werben, ezigeinen fie mod am namlicen Tage, währenb für bie "Connstagens" bis um 10 Uhr Camftag Abend Anzeigen migegen migegen miesengenummen merben

Rordfeite. Milborn, &. D. Apotheter, Ede Bells und Dimifton Str. Mat. Mpothefer, Ede Clybourn n. Jufferton Mbe.

Dornauer & Son, Apotheferr, Rorth Abe. Bitters, D. G., Apothefre, Center u. Clart Str. Kentere, Dr. B., Apothefer, Bells u. Obio Gtr. Doeber Tein, R. D., Apothefer, 985 R. Saifteb Str., Ede Bebfter Abe. Ragle Bbarmach, 115 Clubourn Mbe., Eds

Weller & Co., Employment Agench , 586 R. Brb, ber m., Mpotheter, Rorth Mbe. unb Sarrabes Grb, derm., Apotheler, Galfteb und Rorth Mbe. Dottinger, 3obn S., Apotheter, 224 Sincoln Abe., Ede Barrabee Str. Rochne, Gen., Apotheter, 122 Seminary Abe.

Babifd, E. Q., Apotheter, Center und Carrabee Bomte, C. M., Mpotheter, 80 Dft Chicago Mbe. Bemte, E. W., Apotheler, Center u. Dichard Str. Btefe, &. S., Apotheler, 451 Carrabee Str. Bindftrom, M., Apotheter, 96 Bells Str. Bersen 8, A., Apotheter, Sheffielb Abe, und Center Str.

Deterfon, O., Mpotheter, 270 Clybourn Mbe. meis, M. M., Apotheter, 311 Oft Rorth Mbe. minte. C., Apotheter, 80 Bebfter Abe. Romano, M., Apotheter, 185 R. Gaifteb Str. Biolge, F. C., Apotheter, 886 R. Gaifteb Str. Stolse, &. C., Upothefer, Clart u. Mbbifon Str. Benger, M., Apotheter, 98 Sheffielb Abe., Gde Cipbourn Abe. Beblitei d, R. 3., Upothefer, Abbifon und Boiet, John, Apotheter, Biffell und Center Str. Mogelfang, Robert, Apothefer, Fremant und Ciep Str. Bogelfang, Robert, Apotheter, Fullerton und Lincoln Abe. Bidert Bharmach, 277 Clevelanb Ave., Bieland Pharmach, Rorth Abe. und Biemele Cer. 3 ob n, Apothefer, Rorth Abe, und Binbt, R. D. Apothetee, Gebgwid und Meno-mines Str.

Bate Biew. Den s, & be S., Spotheter, Couthport unb Belmont Berger, C. 3., Apothefer, Southport Mae. und Braun f. Martin, 156 Belmont Abe., Ede Beeton, R. S., Apothefer, 1985 R. Afhland Abe. Manler Rharmach, 1659 Bincoln Ape. Daigger, Unbrem, Apotheter, Ede Lincoln, Beightwood und Sheffield Abe. Dobt, O. M., Remspaper Dealer, 909 Mojart Sir. Doeberlein, "Belmont Bharmach", Belmont Beorges, De. Apothefer, Clart Str. unb Bel-Borges, Albert, Apothefer, 701 Belmont Abe. birfo, Chas., Apotheter, 303 Belmont Abe. offmann, C. R., Apotheter, Lincoln Abe.,

Binbt, 3. Dt., Apotheter, 277 Carrabee Str.

Bobol, C., Mpoth., 506 Bells Str., Ede Schiffer.

bermit, D. Apotheler, 813 Lincoln Abe. Rnid, 20. 3., Apotheter, Lincoln Abe. und School Berry Str., Apothefer, 85 School Str., Gde BRestes, M. 3of., Apotheter, 886 Sincoln Mbe. Danne, 3. D., Apotheler, Ede Ravenswood Abe. und Delrofe Str. metmer, M. G., Apothefer, 702 Lincoln Abe. 6 m itt, 3. 3., Apotheter, Arlington Blace und Clart Str. Beftfeite.

Milen, R. B., Thothefer, 1788 B. Chicago Ube. Bebrens, E., Apothefer, 807 S. Salfteb Str., Ede Canalport Abe. Debrens, Theo., Apotheler, Saflin u. 12. Str. Behrens, Greb., Apotheter, 12. Gtr. unb Bernarb, & b., Apotheter, Taplor u. Roben Str. Bertram, Chas., Apothefer, 1901-1903 Mil-Brill, 6. 8. F., Apotheter, 949 2B. 21. Str. Doob, John, Chemical Co., 349 B. Rorth Abe.

Beamer, 28m. Q., Apothefer, Salfteb und Ran-Domis, Theo. S., Apotheter, 2406 Milm. Mbe. Dinet & Delfoffe, 286 Armitage Ube. Dreffel, S. C., Apotheter, Beftern Abe. und # 18 n e z, C. F., Apotheter, 1061-1063 Milm. Ave. Bedter, A. E., Apotheler, Canalport Abe. und Befferfon Str. Fifder, C., Apotheter, Lincoln u. Dibifion Str. Brant, 3. G., Apotheter, 1144 Milmauter Abe. Beennb, M. C., Apothefer, Armitage und Rebgie

abert, M., Apothefer, Weftern Abe., Ede Guis lexton Abe. Bebmers, Dominid, Apotheter, 232-234 Chteago Mbe. Anchler, Apotheter, 748 Beft

Diego Ab.

Teim me. N. E., Apotheter, 455 M. Belmont Ave.
Beine me. N. E., Apotheter, 455 M. Belmont Ave.
Beine me. N. E., Apotheter, 839 M. Rorth Abe.
Osiier, D. S., Apotheter, Ede Milmaufee und
Rorth Abe.
Danis, B., Abotheter, Torth u. Western Abe.
Osiis, D. J., Abotheter, Torth u. Western Abe.
Osiis, D. J., Abotheter, 1727 W. 12. Str.
Osiis, D. J., Abotheter, 1727 W. 12. Str.
Osiis and Abellian Abe.
Osiis Cir., Ade Robey.
Osiis Cir., Ade Robey.
Osiis Cir., Aberbeter, 1737 M. Abeb Str.
Osiis and Abellian Aberbeter, 418 California Abe.
Osiis Cir., Aberbeter, 1904 Mest Rorth Abe.
Osiis and C. J., Abeth. 1857 M. Aorrifor Gir.
Osiis and C. J., Abeth. 1857 M. Aorrifor Gir.
Osiis and C. J., Abeth. 1857 M. Aorrifor Gir.
Osiis and C. J., Abeth. 1857 M. Rorth Abe.
Osiis and C. J., Abeth. 1857 M. Rorth Abe.
Osiis and C. J., Abeth. 1857 M. Rorth Abe.
Osiis and C. J., Abeth. 1857 M. Rorth Abe.
Osiis and C. J., Abeth. 1857 M. Rorth Abe.
Osiis and C. J., Abetheter, 1908 M. Rorth Abe.
Osiis and C. J., Abetheter, 1908 M. Rorth Abe.
Osiis and C. J., Abetheter, 211 und Baulina Str.
Osiis and C. J., Apotheter, 849 Grand Abe.

The strain of the s., Apoth., Coo B. Chicago Abs.

Berten, S. M., Apotheir, Isla B. 12. Sir.

Rash Ase. Boar mach, 215 M. Rorth Abs.

Dada, Ignah, Apotheire, 631 Senter Abs.

Bed., Sobn, Apotheire, 630 Senter Abs.

Bed., Sobn, Apotheire, 630 Senter Abs.

Bed., Sobnetter, 932 Milmouthe Abs.

Bed., Mortheire, 239 M. Division Gir.

Makey, E., Apotheire, 239 M. Division Sir.

Broches, Oenry, Apotheire, 467 Milmouthe

The bes., Lent, Thotheire, 14. Sir. und Genstate and Company Company

Bed. The Chicago Abs.

Bed. The Chicago Abs.

Bed. The Chicago Abs.

Bed. The Chicago Abs.

be Abes.

Senoble, Ceo., Apotheter, Sal W. Dibffion Gre., Gio Melbienon Boe.

Stanton, J. A., Apotheter, 208 Grand Abe.

Stanton, J. A., Apotheter, 477 W. Diblows Str.,

Siel, Chas., Apotheter, 1480 Ogben Abe.

Lydon Bar'nach, 1483 Milmauter Abe.

Lydon Bar'nach, 1483 Milmauter Abe.

Rolowsth, 3. 6., Apothefer, Milmautee Abe. Boeller, Gro., Apotheter, Chicago und Afhland

Cabfeite.

Saft It., R., Apotheter, 43. Str. und Greens mood Abe.

a wood Abe.

b a wood Abe.

Abe Beeler Drug Co.= Apothefer, 32. unb

Bergnügungs-Begweifer.

wers. - "Are Don a Mafon!" u b e b a f e r. - Gefchloffen. u de baker. — Gefchlossen, linois. — "Janice Mecedith". and Opera House.—Meder & Fields Co. Biders. — "The Christian". cat Rorthern.—"The Midage Hoftmafter", arborn. — "The Middleman". c at Mort the ru.—"The Unide mormanter. at born. — "The Lights of London". dam bra. — "A Fixed Race". ide mh. — Geichloften. ungi. — Kongerte jeden Abend und Sonntag

Radmittag. Field Columbian Mufeum. - Sams ftags u. Sonntags ift ber Gintritt loftenfrei. tage: Mittwoch, Samftag und Sonntag.

#### Der Bogelmord in Atalien.

Obgleich auch in Italien eine ftarte Propaganda gegen die Jagb auf Singvögel besteht, ift einstweilen noch feine Abnahme bes Jagbfiebers gu fpuren. Die Zeitungen berichten Enbe Upril im Gegentheil mit ber alten Raibetät über ben "Beginn ber Jagb= faifon". Go beißt es im "Corriere bi Napoli:

"Wieberum hat bie fo langerfehnte Saifon begonnen. Die erften Wachteln find in Stifiba erichienen. Wenn alfo bas Wetter schön bleibt, konnen wir einer reichen Beute voraussehen, und unfere Voraussicht und Hoffnung ift um fo mehr berechtigt, als bie franzöfische Regierung bie Jagb mit Negen an ben Ruften bon Algier und Tunis biefes Sahr verboten hat."

Der "Römische Meffaggero" fchreibt

noch anders: "Längs ber thrrhenischen Rufte find icon gablreiche Wachtelschwärme ein= getroffen, wie fie in gleich großer Bahl in ben legten Sahren nicht beobachtet wurden. Diefe Invafion bes geflügelten lederen Bratens hat unfere weit= verzweigte Jägerschaar gang außer Rand und Band gebracht. Das Ge= wehrfeuer wird in aller Fruhe eröff= net und bauert bis gegen zehn Uhr, wo bie Sager allmälig bom Schießen und Töbter mübe geworben find. Weniger ftart ift bas Schiefen nach Mittag, boch fallen bie armen Wachteln noch gu Sunberten. Gludlich find bie wenigen Thiere, bie bem Gewehr entfliehen und sich im Kornfeld verbergen können, wo fie freilich nur bis zum Auguft geschütt find, benn bann beginnt erft bie Sauptschlacht. Es ift wirklich ein unerbittlicher Rrieg, ber in biefen Tagen gegen bie Bachteln geführt wirb. Die armen Thiere berlaffen bei Connenuntergang die afrikanische Rufte, bei gu= tem Wetter bollenben fie ihre Reife in wenigen Stunden, ba fie fehr fcnell fliegen und burchschnittlich 150 Rilo= meter in ber Stunde gurudlegen. Frei=

lich gelangen nicht alle an's Ziel: bon Mübigfeit übermannt, fallen fie in's Meer, wenn fie nicht bas Glüd haben, auf irgend einer Infel ausruhen gu fonnen. Die Glücklichen aber, Die un= feren Strand erreichen, fallen meift bem Blei gum Opfer; benn in biefer Sahreszeit bilben gebratene Wachteln mit jungen Erbfen eines ber lederften Ge= richte, und so sehr ich ihr trauriges Loos beflage, so lache ich boch grau= fam und gefräßig, wenn ich fie inReih' und Glied auf einer Schüffel Rifotto ausgebreitet liegen febe."

Es ift ein rechter Gemuthsmenich, ber Berfaffer biefer Artitel in bem ge= nannten Römischen Blatte . . . .

# DieRuhmestitel derBatteorologie.

Die jungfte, ober boch wenigftens eine ber jüngften unter ben Biffen= schaften ift bie Batteriologie, und in feiner hat die beutsche Forschung bahn= faft allen brechender gewirkt. Auf wissenschaftlichen Gebieten hat in neue= rer Zeit bie beutsche Forschung bie Führung ergriffen; in teiner aber fo völlig, wie in ber Batteriologie. Die Ruhmestitel biefer Wiffenschaft merben bon bem englischen Gelehrten Dobson in einem ausführlichen Auffat gufam= mengestellt, der als eine lehrreiche Zu= fammenfaffung ber Renniniffe und Lehren Diefer mobernen Wiffenschaft

Beobachtung verdient. Es sei hier nur erwähnt, was in ben Berlangt: Gin Bader, helfer. \$11 bie Boche. 828 Cufter Abe., gegenüber bem Depot S. Ebanfion. letten Jahrzehnten nach ben grund= legenben Entbedungen bes genialen Pafteur auf biefem Gebiet geschehen ift. 3m Jahre 1873 entbedte Obermener einen feiner Geftalt nach bem erft biel fpater gefundenen Cholera = Bazillus ähnlichen Reim als Erreger bes Bechfelfiebers, bas "Spirillum Obermeiri" 1879 veröffentlichte ber norwegische Forscher Sanfon bie Enbedung bon Bazillen in den Hautzellen der Aus-fahtnoten, und in demfelben Jahre fand Reiffer ben Gonoocccus und er= fannte feine Begiehung gu ber berbrei= teisten aller Geschlechts-Rrantheiten. Das Sahr 1880 murbe befonbers wich= tig für bie Batteriologie burch eine gange Reihe bon Entbedungen erften Ranges: Eberty beobachtete als Erster ben Tohnus-Bazillus, ben turge Zeit barauf auch Robert Roch felbstftanbig fand, Pafteur veröffentlichte fein Wert über Sühnercholera, und Sternberg befchrieb ben Pneumococcus, ben Erreger ber Lungenentzundung, ben er gu Chren Pafteurs auf ben Ramen "Miscrococcus Pafteuri" taufte. 1882 machte Robert Roch feinen Namen un= fterblich burch bie Entbedung bes Schwindfucht=Bagillus; ferner ber=

öffentlichte Pafteur ein Wert über ben Rothlauf, Löffler und Schulg fünbig= ten bie Entbedung bes Bazillus bes Pferbetropfes an. 1884 murbe bie Welt wieberum von Robert Roch mit einer That erften Ranges überrascht, nämlich mit bem Funbe bes bie Cho-, lera erregenden Komma=Bazillus, und noch in bemfelben Jahre tam bie Runbe bon ber Entbedung bes Diph= terie=Bazillus burch Löffler und bes Starrframpf=Bazillus burch Ricolaier. 1892 entbedten Canon und Pfeiffer ben Bazillus ber Influenza. 1894 fanden der frangösische Arzt und ber japanische Forscher Ritafato fast gleichzeitig unabhängig von einan= ber ben Bagillus ber Beulenpeft, Die bamals in Hongtong wüthete. 1898 trat ber italienische Arzt Sanarelli mit ber Behauptung hervor, in einem neuen Burams 13, B. 3., Apotheter, 400 Laomis Str. Reim ben Greeger bes Gelben Fiebers 20, 12, Ctr. modimi

gefunden au haben, ohne bag bafür aber bis jest ein ficherer Beweis er= bracht ware.

Eine neue Mera begann mit ber bon Behring eingeführten Gerumbehand: lung, bie bielfach als bas großartigfte Ergebniß bes mobernen wiffenschaftlis den Studiums ber Rrantheiten bezeich= net wird: fie beruht auf ber Ertennt: niß, baf in bem Blut bon Thieren, bie für gewiffe Rrantheiten, gunachft Diphterie und Starrframpf, unem= pfänglich gemacht worben finb, ein Stoff in Löfung enthalten ift, ber bei anberen Thieren, bie an berfelben Rrantheit leiben, Beilwirfungen er= zeugen.

#### Die Gintaufe des herrn Mufeums. direftors.

Gine Angahl befannter Untiquitäten und Runfthandler in Schlefien, Sachfen und Defterreich ift in ben legten Tagen einem überaus gewiegten Gouner aum Opfer gefallen, ber feine Gaunereien anscheinend überall in ber= felben Beife in Szene fette. Er ftellte fich bei bem Banbler als Cuftos ober Direttor irgend eines befannten Runft= gewerbe= und Alterthumsmufeums bor, für bas er Gintaufe ju machen habe und ließ fich Gegenftanbe borle= gen, bie er mit wirklicher Sachtenntnig priifte: mas er ausmahlte. mar ftets gwedmäßiger Beife bon fleinem Um= fang, hatte aber einen nennenswerthen fünftlerischen ober hiftorischen Berth. MIS "gewiffenhafter Bertreter feines Inftituts" padte er fofort jeben ein= gelnen Gegenstand ein und fügte Mues au einem Badet gufammen, bas er felber berichnurte und abreffirte. Den Sändler beauftragte er bann, bas Badet unter Nachnahme an irgend ein Mufeum zu fenben. Bon bort tam es natürlich regelmäßig gurud, weil bas Museum die Annahme verweigert hat= te, und ber betreffenbe Runfthanbler mußte erfennen, bag einige ber werth= bollften Gegenftanbe bon bem herrn Museums = Direttor nicht mit einge= padt, fonbern estamotirt maren. Breslau beginnend, hat fich Der Gauner, wie die Spuren zeigen, bon Görlig über Dresben und Leipzig nach Mien begeben.

# Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Anaben.

Berlangt: 30 Bader, 308 9B. Dipifion Str. Berlangt: Ein junger Butcher, ein Pferd zu besforgen und sich im Shop nuglich zu machen. 558 29. Str.. nahe Wallace.

Berlangt: Junger Mann an Cafes ju arbeiten. Berlangt: Gin Mann an Brot; lette Sanb. 542 B. Berlangt: Gin Sufichmieb am Boben. 296 2B. orth Abc., Ede Baulina. Berlangt: 10 junge Manner für leichte Arbeit; guter Lohn. 24 28. Mabifon Str. bmi

Berlangt: Carpenter; gewöhnlicheArbeit. 3207 Dil: Berlangt: Mann ober Junge; muß Erfahrung im Bainten, Calcimining u. f. w. haben, und englisch prechen. 323 S. May Str., nahe Polt. Berlangt: Junge mit etwas Erfahrung in ber Barei. 1126 Belmont Abe.

Berlangt: Ein lediger Hufschmied auf bem Floor ju arbeiten; junger Mann borgezogen. W. E. Sche: eing, Bor 186, Palatine, JU. Berlangt: Zwei Schneiber an Sofen und Beften, fofort, ftetiger Blag. 4669 Groß Abe. bimi Berlangt: Gin guter Schneiber. Stetiger Blat. S Gabhauer, 1105 Southport Abe. Dim

Berlangt: Gin lediger Burftmader, ber auch im Store helfen fann. Guter Blat. Gubbeuticher bor-gezogen. Fred. heinzmann, hammond, Ind. bofr Berlangt: Gin Mann, ber gut mit Pferben umgu: gute bauernde Stellung. Rachjufragen: 255 bimibe

Berlangt: Porter, 435 Beft Ranbolph Str., Berangt: Junge, 16 bis 18 Jahre. "Al's Candwich" Blag, Bed Court und State Str.

Berlangt: Ein Mann, welcher Saloons und Riichensarbeit bersteht, findet Arbeit. 142 Oft Rorth Abe., Ede Cybeurn Abe. Berlangt: Mann; muß Stall: und Gartenarbeit gut bersteben. Nachzufragen: 231 S. Water Str. Berlangt: Gin Bader an Brot. 1896 Grand Mbe.

Berlangt: Junger Mann, Aferbe gu tenben unb Orbers ju nehmen. 1814 Babaib Abe. Berlangt: Junge, an Cafes gu belfen. 187 Oft Berlangt: Lediger Butcher, Shoptenber. 189 Dap. ton Str., Ede Willow. Berlangt: Gin tüchtiger afffee : Bertaufer, 213 Berlangt: Erfahrener Junge in Baderei, en Brot. 1085 Beft Rorth Ube. Berlangt: Lebiger Mann für Saus- und Store-Arbeit. Jemand, ber Geschirr repariren kann, wird borgezogen. 261 West 12. Str.

Berlangt: Gin junger Catebader. Guter Lohn. 227 Berlangt: Bundmann. Muß guter Carber fein. 74 Dft Ubams Str., heitmann. Berlangt: Ein junger Mann gum Aushelfen in ci-ner Birthicaft. Nachzufragen zwischen 4 und 5 Uhr. 160 R. Clart tor. Berlangi: Starter Junge in Blumbing-Geichaft. 187 Center Str. Berlangt: Junge, 15 Jahre, für Bainter:Arbeit

Berlangt: Ein holgarbeiter en Bagenarbeit. 313 B. Rorth Ube. bimi Berlangt: Gin guter Bagenmacher. 1283 Milmaus Berlangt: Schreiner, Guboft-Ede Diberfen Boul'b und Clart Str. Berlangt: Erster Alasse Rodmacher und ein Schnei-ber für allgemeine Arbeit. Beständiger Platz für rich-tige Leute. Rachzufragen: B. Hollenfels, 4810 R. Clark Str.

Berlangt: Ein stetiger Porter, ber auch etwas Bar tenden kann. John Griesbach, 158 Lincoln Abe.

Berlangt: Dritte Sand an Brot. Bictor Batery, 79 E. Ban Buren Str. Berlangt: 100 Eisenbahnarbeiter für U. B. Com-panh in Mhoming. Lohn \$1.75; Arbeit für längere Zeit und billige Fahrt. 100 für Company-Arbeit in Jowa und Illinois. Freie's Fahrt, 50 nade ber Stabt, 50 Harmarbeiter, 22 bis 25. Roß Labor Agenzh, 33 Martet Str.

Berlangt: 3mei fraftige Rellerburichen. 186 Ran-bolph Str., Bafement. mobi Berlangt: Ein Bader als britte hand. Tagarbeit.
1940 Archer Abe. modimi
Berlangt: Gin guter Butcher, Shoptenber. 3758 S. hermitage Abe., Ede 38. Str. mobi
Berlangt: Robellspreiner, 15 gute Manner. Stetige Arbeit. Reenen Bros. Rfg. Co., 315-31 S. Canal Str. 13m2\*Z

Berlangt: Feuermann ober Rajchinift, ber En-gineer's Lizens zu erlangen wünfcht. Cor.: O. 662 Abendpoft. Berlangt: Erfahrene Slirt-Macher für Infibe-Delp, auch um Arbeit nach baufe zu nehmen. Amner, Boas & Stern, 199-200 Martet Str. mbi Berlangt: Gin guter Borter. 144 Didigan Str. mab

Berlangt: Ein Junge um in ber Baderei ju ar-beiten. 3005 Archer Abe. mobt Berlangt: 10 Mann, im Eishaus zu arbeiten, 50 Reilen bon Chicago, Rachzufragen 215 B. 18. Etr.

Berlangt: Danner und Anaben.

Berlangt: 2 Soneiber, für Reparaturen und Prefen. 156 Oft Chicago Abe. Berlangt: Bladimithhelfer. 316 Beft Chicago Abe. Berlanat: Junger Mann um im Saloon Bar gu enben und rein gu machen. Frieberthaufer, 202 Rontrofe Bipb.

Berlangt: Porter. 863 Beftern Ave. Berlangt: Ein guter Mann als Porter. Einer ber in ber Bar belfen und am Tifch aufwarten tann. — 6 B. Jadson Blod. Berlangt: Gin Bader: \$7 und Boarb. 232 28. 14 Berlangt: Blumberhelfer. 239 3anfen Ube.

Berlangt: Junge ober alterer Mann für Stor nd Bierd ju beforgen. Board und Lohn. 2479 42 Berlangt: Anftänbiger Mann um Pferbe ju befor gen. 930 Ban Buren Str. Berlangt: Stetiger Mann für Farm: Arbeit; nabe Stadt; guter Lohn. Rachzufragen 276 G. Superior Str., hinten.

Berlangt: Bridleger, 10 Glourneb, 8 Ct. Loui Berlangt: Ein erster Klasse Maagenmacher. Rach usragen in der Office des Superintendenten, Ar nour & Co., Union Stock Yards. dmbokri Berlangt: Bagen Bainter. 610 Roble Str. Berlangt: Erfahrener Junge an Cales. Rorthweften Batery, 1003 Milmautee Ave.

Berlangt: Ein junger Mann für gewöhnliche Ar eit in Apotheke. 31. und Halfted Str. bim Berlangt: Junger beuticher Porter, ber eiwa bom Bartenben berftebt. Bin. Fifcher, 1026 Beft 12 Berlangt: Cattler. 106 Bells Etr

Berlangt: Männer und Frauen. Berlangt: Mann und Frau als Mithulfe für Rneipp'iche Rur-Unftatt. 2011 Wabafb Abe. mibm

Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent has Bort.)

Gefucht: Junger Deutscher, nicht lange im Lande, ucht irgend welche Beschäftit 1g. Ubr.: B 175 Cejucht: Ein guter Bader fucht Stellung. 2B. B. 61-63 2B. Mabifon Str. bim Sejucht: Ein guter Schuhmacher (tann auch Store tenden) jucht ftetigen Plat, nicht unter \$10 bie Woche im Anfong. Adr.: 1096 41. Abe.

Gefucht: 3mei verheirathete Manuer in ben 30er Jahren fuchen Befchäftigung, am liebsten auf Suhne farm. Ubr.: S. 369 Abenbpoft. Gefucht: Bader fucht Stellung als zweite Sand an Cates. Scheuer, 45 Tell Court. Gesucht: Junger Mann sucht Arbeit als Barten ber ober Borter. Bitte Lohn anzugeben. Abr.: § 396, Abendpost. Gefucht: Selbftanbiger Bader fucht beftanbige Ur: beit. Ubr.: 6 395, Abenbpoft.

Gefucht: Ein guberläffiger gewandter Buchhalter und forrefter beuticher und frangolicher Korreipon-bent, fuch irgenboelche poifende Stellung. Embfeb-lungen. Bescheibene Ansprüche. Abr.: D. I. 188

#### Berlangt: Frauen und Dadden. Baben und Gabrifen.

Berlangt: Behrmädchen bei Rleibermacherin. 25 2 Berlangt: Sanbftider. Chicago Braiding Emb. Co. Berlangt: Junges Mädchen, welches bas Rleiber-rachen gründlich lernen will. Rauschenfels, 1548

Berlangt: Gin junges Mabchen für Store, in Baderei. 131 R. Clart Str. Berlangt: Storemadden für Baderei. Muß Erfab: ung haben. Guter Lobn. Empfehlungen. Abam's Baderei, 743 R. Robeh Str. Berlangt: Mafdinenmabden an Stirts. 280 Befi

Berlangt: Gute Shirt Finifhers und eine gute Bafchfrau; ftetiger Blag. 667 Larrabee Str. Berlangt: Gewandte Bertauferin für unfer Schub-cept. Guter Lohn. 164—166 Oft Rorth Ave., Ede Berlangt: Maidinenmadden an Sofen und Frauen gum Sofen-Finifhen. 474 Clubourn Abe. mobi

Berlangt: Erfahrene Maschinenmabden und Sanbeidochen an Beften. 773 Girard Str. unb Berlangt: Mafchinenmäbchen an Cloafs. Stetige rbeit. Dampffraft. 940 Girard Str. mobimi Berlangt: Mabden gum Finishen und Lehrmab: eu, auch Raschinenmabden an gute Shoprade. Bei vergreen Abe., hinterhaus. Berlangt: Erfahrene Baifthanbs, fofort. 3158 Ca-umet Abe. mobi Berlangt: 25 Cafb Girls; bermanente Stellung. gu erfagen bei B. J. O'Sulliban, Bofton Store, 4.

Berlangt: Ein gutes beutiches Mabden für alls gemeine hausarbeit. C. h. Bufched, 818 G. halfteb Etr.

Berlangt: Tüchtiges Madchen für allgemeine haus-arbeit; zweites Madchen hilft. 583 South Part Abe., Auftin. Rehmt Madison ober Late Str. Hochbahn. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Muß tochen tonnen. Eingemanbertes borgezogen. Frau Thimm, 440 Oft Bullerton Abe.

Berlangt: Deutsches Madden für Sausarbeit. Aur 3 in der Familie. Rachzufragen im Store, 76 Censter Str.

Berlaugt: Madden für allgemeine Sausarbeit. \$4 bie Boche. Referengen. 766 R. Bart Ave., 2. Flat. Berlangt: Gin Mabchen, 14 bis 16 3ahre, für leichte hausarbeit. 313 Oft Rorth Ave. Berlangt: Frau jum Pugen. 281 LaSalle Abe. Berlangt: Sausarbeitsmädden, Familie von 3; \$5. 347 Oft Rorth Abe. Berlangt: Saushalterin, ungefahr 40 Jahre alt. 510 Sebgwid tor.

Berlangt: Mäschein für Restaurant. Abends und Sountags frei. Gtuer Lohn. 178 Quinch Str., 2. Floor, zwischen Franklin und Market Str. Berlangt: Madchen für allgemeine Hausarbeit it Neiner Jamilie, feine Kinder, gutes Heim. Davis 4632 Prairie Avc., 2. Flat. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar-beit in fleiner Familie. 307 Claremont Abe., nabe Sarrijon Str.

Berlangt: Deutiches Mabden für gewöhnliche Saus-arbeit. 808 R. Leavitt Str. Berlangt: 3 Mabden ober Frauen, 1 für Dining room, 1 für Rüchenarbeit, eine bie tochen fann, ir Reftaurant. 387 Wells Str.

Berlangt: Junges Dabden für leichte Sausarbeit. 393 Debiter Abe. Berlangt: Erfahrenes Rinbermadchen für fleines Mabden. 624 La Salle Abe. bini Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Familie bon brei. 1507 Dafbale Abe.; nahe Sal-fteb Str., 2. Floor.

Rerlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit. \$5. Radison Bart, Madison Ave. und 51. Str. Berlangt: Mabchen für gewöhnliche hausarbeit in kleiner Familie; muß tochen berfichen. 245 Blue 38: land Abe.

Berlangt: Mabden für hausarbeit; muß einfach tochen tonnen; 2 in Familie. 559 Ordarb Str. Berlangt: Mabchen, 15-16 Jahre alt, für hausar: beit. 2829 Cottage Grove Abe., oben.

Berlangt: Alte Frau ober Mabden in fleiner Fa-milie. Gutes heim, 1089 28. 13. Str., nabe Roben Str. Rrs. Rreft. Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 3649 Brairie Ape. mobi Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 4814 Afhland Abe. mo

Berlangt: Mabden für allgemeine Sansarbeit. - Guter Lohn. 816 R. Weftern Abe. mb Berlangt: Ein Rabchen bas gut tochen fann für allgemeine hausarbeit; teine Baiche; guter Lohn. 1464 Roble Ave., nabe Clark Str. modimi Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 1081 Armitage Abe. mo

Berlangt: Ein deutsches Madden für gewöhnlich Sausarbeit. Lohn \$4 Die Woche. 1511 S. State Str. Frant Caspars.

R. Fellers, bas einzige größte beutich-ameritant-iche Bermittlungs Infitut, befindet fich 586 A. Clart Etr. Sonntags offen. Gute Plätze und gute Mös-hen prompt beforgt. Gute Daushalterinnen immer an Gand, Ael,: North 1985.

Berlangt: Frauen und Dadden.

Sausarbeit. Berlangt: Gin zweites beutiches Mabchen filt allg neine Dausarbeit. Bethel, Gde Garfield Abe. un neine Dausa: Salfteb Str. Berlangt: Gine Lunchtodin. 223 Dichigan Str. Berlangt: Ruchenmanchen im Reftaurant; gut: Berlangt: Gute Schruppfrau; fofort. 993 Coutt Berlangt: Gin gutes beutiches Madden für Sau rbeit. \$3.50 bis \$1 bie Boche. 3402 Archer Ape

Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit im Board ngbaus. 1120 Milmaufee Abe. Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 34 Indiana Abe., 3. Flat. Dimide Berlangt: Orbentliches Madchen für allgemeine bausarbeit. 404 Center Str. Berfangt: Erfter Afasse Aöchin in Bribatfamilie, veutide oder ungarische. Muß wohl empsoblen kour-nen. Bezahle & pro Woche für richtige Person, Abr.: B.900 Abendpost.

Berlangt: Gutes beutiches Dabchen in fleiner Fa-nifte. 3538 Bernon Abe. bimi B:rlangt: Schmiedehelfer; muß Pferbe befchlager önnen und Wagenarbeit versteben. 4416 Milmaute ibe., Jefferson Bart, Rich. Sadbarth.

Berlangt: Mabden ober Frau für Sausarbeit. 3 in ilie, \$4 Rüchenmaden, \$5; swetie Röchin, \$5 Sonntagsarbeit; Raffirerin für Restauration Wabajh Abe. Berlangt: Madden für Rochen und allgemein ausarbeit. Gutes Beim. 3151 Calumet Abe.

Berlangt: Deutsches Mabchen für hausarbeit. 38: Berlangt: Mabden für Sausarbeit in fleiner Ga-Berlangt: Mabden für Sausarbeit, Reine Bafche Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus

weit in Famille bon Erwachsenen. Guter Lohn ausreinigung borüber. 1331 Datbale Abe. Rachzu agen nach 5 Uhr. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit. Radzufragen: 197 Oft Rorth Abc., Store. Berlangt: Gutes bentiches Mabden für allgemein bausarbeit. 122 Oft Fullerton Abe. Verlangt: Junges Madden für allgemeine Saus irbeit. 57 Grant Place, nahe Larrabee Str., 2. F

Berlangt: Gin williges Madchen ober Frau für ausarbeit. 336 Mohamt Str. Berlangt: Gin beutiches Mabchen für Sausarbeit und Ruche. 1723 Port Blace. bimi Berlangt: Gine felbftftanbige Röchin; Defterreiche in beborgugt. Guter Cobn. Abr. & 397, Abendpoft. Berlangt: Gine gute Röchin, muß auch wafchen 537 R. State Str. Berlangt: Zweites Mabchen für Rüchen- u. Saus-rbeit. 137 Well's Str., Saloon. mobimi Berlangt: Deutsches Madden, bas Englisch fpricht, für leichte Sausarbeit und im Delitatessen Store be-pulflich zu fein. Nur eine aus gutem Sause. Abr.

bulflich gu fein. 9 Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. 961 inbourn Abe. mobim: Berlangt: Mabden für Ruche und Sausarbeit. 787 5. Salfteb Str. mobi Berlangt: Eine Frau jum Rochen und für Rüchen: arbeit. Muß ju Saufe ichlafen. Guter Lohn. 3251 R. Clark Str., Ede Leland Abe. mobi

Berlangt: Mädchen filt allgemeine hausarbeit ir fleiner Familie. Empfehlungen verlangt. Zu er-fragen 4236 Calumet Abe., 2. Flat. mob Berlangt: Junges Mabden mit etwas Erfahrung für leichte Sausarbeit mahrend bes Tages. 512 Dear born Ube. binten. Berlangt: Gine Röchin, welche auch bie Bafche bes orgt. Guter Lohn. Empfehlungen berlangt. Bincennes Abe.

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Dabden in einer fleinen Familie. 3560

Befucht: Lunchföchin fucht Stellung ober Ruchen-Gefucht: Tuchtige Gin- und Bertauferin ber Be-

Landesproduttens, Saatartitels und Nahs tels:Branche, fucht passende Stellung. Gehalt de. Adr.: O. 602, Abendpost. Gesucht: Bittwe wünscht Stelle als Saushalterin ei einem alleinstehenden anftandigen herrn. 442 Beorge Str.

Gesucht: Frau wünscht Basche, Bügeln ober fteti-gen Plat, auf Norbseite. 94 Fremont Str. bim Gefucht: Anftändigefran, Anfangs der 30er Jahre, municht Stelle als haushalterin in ober außerhalb der Stadt. Abr.: 3. B. 23 Abendhoft. Gefucht: Bafchen und Bugeln in ober außer bem Saufe. A. Jafadogth, 75 Mohawt Str. Berlangt: Bafde im Saufe. 128 Ordarb Str.,

Gefucht: Antelligente alleinstehende Bittme, Ge-fchäftsfrau, jucht Plat als Saushalterin ober un Buslinefilund, pu tochen, im Saloon. Narbielte bors gezogen. 403 Southport Abe., nahe Wrightwood Mee.

Perfönliches. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.)

California und Korth Bacific Kufte.
Judson Alton Cztursionen, mittelft Zug mit spezieller Bedienung, durchschreide Pullman TourikeaSchlastwagen, ermöglich Ansigairen nach TourikeaSchlastwagen, ermöglich Ansigairen nach Tolifornia
und der Bacificklike die angenehmfte und billigste
Keise. Bon Ebicags seden Donnethag und Sams
stag dia Chicago & Alton Bahn, über die
Scenic Koute mittelst der Ansigs Sith und der
Scenic Koute mittelst der Ansigs Sith und der
Schender And Grande Bahn. Chreibt oder sprecht
der bei der Judson Alton Czcursions, 349 Marquette
Gebäude, Chicago.

Löhne sofort tollettirt für Arbeitsleute; sowie Ro-ten, Mieths., Logis., Fleischers., Grocety: und Saloon : Forberungen; "Garnishments" beforgt; ihlechtzablende Miether entfernt: Sprechftunden & Rorm. bis 7 Abends; Sonntags & bis 12; wenn in Berlegenheit, sprecht vor bei Carl Sbulk, baatscher Abvotat, 164 Oft Kandolph Str., Zimmer 5.

Deutsches Rotariats und Achtsburcau ber Norb-feite im Bethesda-Gebäude, 30 Belden Gourt. Boll-machten tonfularisch ausgestellt. Erbschaften eingego-gen. Nah ins Ausland beforgt. Bereitwilligfte Aus-tunstsertheilung. Offen Sonntags.

Löhne, Roten, Miethe und Schulben aller Art prompt lolleftirt. Schlechtzahlende Miether hinaus-gesetzt. Keine Gebibren, wenn nicht erfolgreich. Albert A. Kraft, 155 LaSalle Str., Zimmer 1915. Telephone Central 582. Abbne, Roten, Schulben aller Art josort auf Kom-mission tollettirt. Schlechte Miether entsernt. His potyelen foreclosed. Merchants Krotective Association, 167 E. Magibington Str., Jimmer 15. August E. Bed, Manager.
4mai, sabimibo, lj Frau Kohn ift von Deutschland jurudgekoft und wohnt jeht 413 Oft North Abe., nahe Bells Str., 2 Treppen.

Tengen.

2 Terben.

12ma, ImX

Alexanders Geheimpolizei-Agentur, 93 Gifth Abe.
The Brivatangelegenheiten unterlucht und Beiweige gefammelt. Schwieleiein aufgedeck. Setts erfolgereich, Brivat. Kath frei. Bringt biefe Angeige und \$1.00; Ibr befommt 12 unferer besten Bbotographien und ein großes foloristes Bild. Johnson, 113 Of Abams Str. 30ap, bibofox, Im Emil Wiedemann, fomme zu mir, habe Arbeit für bich. Prief von mir liegt bei F. Sippert. Bells und Indiana Str. Hahre Cafe Str. Sophschn bis Wissenssin Aven, Oofto Urban, Harlem.

Tapeten gereinigt wie nen. Tapeziren feber Art u. f. w. Beste Arbeit und billigste Pecife. Edward M. Peters, 1164 South Sangamon Str. 20milw

Beirathsgefuche. (Anzeigen unter biefer Aubrit I Cents bas Baber feine Anzeige unter einem Doffar.)

heirathsgefuch. Ein Bittwer ohne Rinder, 63 Jahre it, mit gutem Austommen, fucht Befanntichaft mit utherifden Dabden ober Bittwe, nicht unter 40 Jahren, ohne Rinber, sweds Beirath. Abr.: B. 700

Deirathsgefuch. Alleinstehende Wittwe in mittleren Jahren, janfimilitziger Natur und nicht unauschnitch, geo.ixfet. mit einige Tausiend Dollars Baarvermögen und gut eingerichterte Birtisfischt, wöllisch isch mit ankändigem Manne zu verbeirathen. Aur nichterne kerren brauchen sich zu melden unter 8. W. 901 Abendpost.

Aerztliches. (Anzeigen unter blefer Aubrit, 2 Gents bas Wort.)

Triplet Bile Eure!
Ein unfehlbares Deilmittel für hamorthoiben. Für brei Erten Leiben (blinde, blutende, indende) ein besonderes Praparat. Sociale mit 12 Suppositorien 50 Cents. Zu haben in allen Apotbefen sowie Em i 13 o be 1, 506 Wells Str., Ede Schiller, Chicago.

Beimäftsgelegenheiten.

Bu bertaufen: Eine nachweislich gute Baderel. 30 Dollars fägliche erinnohme. Aur Storegefchift und bolle Preife. Abreife: 2500 S. halfteb Str., abe Archer Abenne. Bu laufen gefucht: GuteBaderei, Rorde ober Rord eftigite. Rur Storetrabe. Abr.: D. 600, Abenb Bu berfaufen: Gutjahlenber Grocerp. Store, Bfer und Bagen; febr billig; Late Biew. Thies, 817 Lin oln Abe.

Zu berfaufen: Eine "Abendpoft".Route bon klo. Zwijden Radifon, 12. und Halfted Str rfragen 183 harrijon Str. Bu verkaufen: Gutzablende Land.Bäderei, Borox Chicagos, Haus, Garten, Miethe, \$20, wegen Todes, falles. Abr.: B. 756 Abendpoft. 21ma, lw Bu berfaufen: Restaurant und Roominghans, 728

Ju verfaufen: Hotels, Saloons, Rekaurants. Boardingdaufer, Bädereien, Meatmarkets, Grocery. Stores, fowie Geichäfte aller Art. Gustav Maper, 107 hifth Abe., im Saloon. Bu vertaufen: Gutgebendes Reftaurant, billig. 149 Oft Rorth Abe.

Bu bertaufen: Aransheitshalber, Zigarrens, Canbos, Buchtore. mit Soda-Fountain, nabe großer Schule, feine Konturrens, ichoine Wohnung, billige Mietbe, altes Geschäfte, gute Einnahme. Seht es Kuch an. Kommt iofort. Beste Gelegenseit für Deutschen. Rachzufragen: 528 Cleveland Ave.

Bu verlaufen: Feiner Plat für Läderei an Sild-feite, Alles ift neu, ein febr iconer Plat für Mbole-fale und Retail, neuer Badofen und große Barn. Gute Gelegenheit für richtigen Mann. 5512 Bent-worth Abe.

Bu vertaufen: Gine gute Zeitungs-Route. 893 Glif-3u berfaufen: Eine schöneGelegenheit, grohes Haus, mit Käderei (Kacklube feuersicher), das Geichäft im Gange. 6 Mohnungen, Sox200. Es bezahlt sich. Ei-neum rechten Mann bringt es 8 Prozent. Käberes 120, 55. Str., nahe Halkeb Str. Bu verkaufen: Grocery, billig, gute Lage, 18 Jahre iter Stand Berkaufsgrund bobes Alter. 420 A. Binchefter Ave., nehmt Chicago Ave. Car westlich, jabi

Macht Offerte, feiner alter Grocery: und Tabats Store, Wohnzimmer. feine. Lage, billige Miethe und Lafe. 208 Bashington Boulebard. Bu bertaufen: Gutgebender Saloon. 4029 Afhland Ipe.. Oscar Reebe. mobimi Bu berfaufen: Gin guter Grocerbftore, mit ! mmer, billig. Rachzufragen 335 Blue 3sland

"hin he", Gefcaftsmatter, 59 Dearborn Str., bertauft jeberart Gefchefte. Räufer und Bertaufer follten berfoulich borbrechen. Bitte feine Briefe. "Räuf er" bezahlen feinerlei Gebühren.
18mai, Imok

Bu bertaufen: Gin gutgehender Bagenisop mit Bohnung, gute Gegend für Maschinenwerklätte. 50 Fullerton Abe. 15,16,18,20,21,22ma

Gefdäftetheilhaber. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Bartner für Fabrif im Betrieb. Et-mas Rapital erforderlid, \$10,000 jantlicher Berbienft. Rijfto ausgeschlossen. Raberes 1-3 Uhr, 415 31.Str.,

Ru bermiethen. 3u vermiethen: Saloon und Mohnraume, 698 -3. Str., Ede Barnell Abe., in gutem Zuftanb. Riethe \$18 pro Monat. Abr.: Office, 327 R. Sopi

Bu bermiethen: 3 Bimmer Flat, Sinterhaus. 178 Fremont Str.

3u bermiethen: Reuer Ed-Store mit 6 Zimmer Flat und Stall, \$25; gute Grocery und Market.

Reine Konfurrenz. 1959 Milwaukee Abe. 20milw& Bu vermiethen: Saloon, guter etablirter Plat, we-gen Todesfall. Rachzufragen 8239 S. Salfted Str.

Bimmer und Board.

(Mngeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berniethen: Frontbettgimmer. Gas und Bab. 486 R. Bart Ave., 3. Flat. Bu bermiethen: Freundliches borberes Bettgimme n einzelnen herrn, nahe hochbahn und LincolnPark l Eugenie Str., oben.

Bu bermiethen: 2 Zimmer an 2 anftanbige herren, nit ober ohne Boarb. 844 R. Salfteb Str. Bu bermiethen: Selles freundliches Schlafzimmer mit Benuftung des Borderzimmers, an alleingebenoe Frau. 284 Ems Str., hinten, unten, nabe Ruhus Park. Bu bermiethen: Bimmer bon \$1 bis \$3 an an ftanbige Leute. 1606 Babafb Abe. und

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu miethen gesucht: Alleinstehenber junger Mann sucht Bimmer in ber Rabe bom Garfielb Bart. Abr.; S. 394 Abendpoft.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Ju verfaufen: 50 Pferbe für alle Arten Arbeit, bon 800 bis 1500 Pfund, auch haben wir 20 Pacers und Arotters von \$40 bis \$300. Wir nehmen auch Pferbe in Tausch, hier ift eine Gelegenheit für Alle. Auch 6 billige Stuten für Farmer. 560 Ogben Abc., binten.

Bu berlaufen: Gutes Bonn und Buggn, 893Clife ton Abe. Bu taufen gesucht: Doppeltes und einzelnes Buggh. 610 Roble Str. Gelbtepfige megitanifde Bapageien, \$8.00. Raems pfer's Bagel-Laben, Rr. 88 State Str. 319,1jX

Pianos, mufifalifche Inftrumente. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu vertaufen: Gutes zweite Hand Upright Biano, billig. 1015 A. halfteb tor. modimi

Rur \$80 für fcones Upright Piano, \$5 per Monat. Aug. Groß, 590—92 Wells Str., nahe Rorth Abe. 20mai,1m Raufs- und Berfaufs-Angebote. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu faufen gefucht: Schuhmacher: Maich'ne. Utr.: Bu verfaufen: 50 Fuß Gartenichlauch, wenig ge-braucht. 438 Chybourn Ave., 1. Flat. Bu bertaufen: 2 Privat: Telephones und 2000 Fuß Anpferdraht, billig. 96 Sheffield Abe.

Möbel, Sausgeräthe 2c. (Anzeigen unter Diefer Aubril, 2 Cents bas Wort)

Rechtsanwälte.

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Albert U. Ereft, beutscher Abbotat.

Brosesse in allen Gerichtshösen gesührt. Rechtse geschäfte jeder Art zustelbenstellend bejorat; Banterotis-Verfahren eingeleitet; gut außegestatetes Kolletitungs-Oppt, Unipriche überall burchgeieht: Böhreichnel tolletlitit Britarte egaminirt. Beite Referenzen.

135 Vaballe Str., Zimmer 1015. Aclepben: Central 582.

Aboloh &. Wesemann — McClelland, Allen & Besemann, beutider Abbolat, allgemeine Achtspragis: Spezialität: Grundeigenthumsfragen, gericht iche Defumente, Probassachiaden. Achamente and ausländische Erbischaften. 83, 163 Randolph Str. (Metropolitan Blod).

Henry & Robinson, beutsche Advotaten, Office 112 Senter Etraße, Zimmer 504, und Abends 7 bis 9, Silboft-Ede Korth Ave. und Larrabee Str., Jim-mer 9. 7mar, Imil Billiam Denrb, beutider Abvofat Allge-meine Rechtsprafts. Loujultation frei. Zimmer 704, 134 Monroe Str.

2. L. Eidenheimer, beutider Abvofat, pratizirs in allen Berichten, Konjultation frei. 59 Dearborn Str.

Fred. Blotte, Rechtsanwelt. Alle Rechtsfachen prompt bejorgt.— Suite 844—848 Unith Building, IV Dearborn Str. Wohnung: 105 Osgood Str.

Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Englische Eprade für Gerren ober Damen, in Reinklassen und privet, juwie Buchhatten und Danbelssächer, befanntlich am beiten gelehrt im L. B. Busineh-Gollege, 922 Milwanke Moc., nahe Bantina Str. Lags und Ihende. Breise mätzer Geginnt jest. Kord George Zenssen, Freise mätzen.

Grundeigenthum und Baufe

Garmlanbereien. Farmtand! - Saemtand! Balbland! Gine gunftige Gelegenheit, ein eigenes Deim ju

werben. Gutes, beholztes und vorzüglich zum Aderban ge-Entes, beholztes und vorzüglich zum Ackerben geeignetes Land, gelegen in dem berühmten Marathonund dem füdlichen Theile von Kincoln-County, Wisconlint, zu verlaufen in Barzellen von 40 Acker ober 
nehr. Breis \$5.00 die \$10.00 pro Acker, ie nach der 
Cualität ver Bedens, der Lage und der Josheschades. — Genfolls einige theils derbesferte Farmen.
Um weitere Auskunft, freie Annbarten u. f. w. 
fobreibe man an "I. D. ko e bie er. Pa un f au. 
W 13., oder besser freier Genobarten u. f. w. 
fobreibe man an "I. D. ko e bie er. Pa un f au. 
W 15., oder besser freier den von in seiner Chicago 
Aweigossfie in zweiten Siod, Ar. 142 G. A or. b. 
The besser fie einen Lag zu sprechen sein 
von 10 Uhr Woogens 
bis 9 Ahr Webends site einen Lag zu sprechen sein 
vor der Arbeiter ist in dieser Gegend auf eines 
Farm groß geworben und fann deswegen auch gesnaue Auskunft geben. Und er ist bereit, Kauflustige 
mit dinaus zu nehmen und ihnen des Land zu 
kortesten.

Arestische Lot. — Cooken Lind Cooken aus gesten.

Arestische Lot. — Cooken Lind Cooken bestehnten und 
Arestischen Arbeiter und bestehn aus 
Arestischen Arbeiter und bar den des Land zu 
konnen und der ein dereite Auskunft 
Arbeitische Arbeiter Lind Cooken aus 
Arbeiter 
Arbeitische Arbeiter Lind Cooken aus 
Arbeiter 
Arbeitische Arbeiter Lind Cooken aus 
Arbeiter 
Arbeite flaen, Abressirt: 3. S. Rochler, 505 6. Str., Baufan, Bis. Bitte biefe Zeitung ju erwähnen. 14mg,bofabt

Grundeigenthum berlangt: Leere Bauftellen gegen Laufch für verbeffertes Eigenthum ober Farmen; fonell, real und gewissenbaft ausgeführt. Senro Ulleich, 40 Dearborn Str. 15mailwa Bu bertaufden: Farmen mit vollftändigem Inbens tar. Beidreibe Saus. Bog 501, Manfton, Bis.

Bu faufen gefucht: Beftliches Farmland, muß bils fein. Gebt Befdreibung, Abr. : 8 399 Abendhaft dreibung. Ubr.: &. 399 Abendpoft Mordweftfeite. Bu berfaufen: Lot mit zweitidfigem Saus und Stall, in guten Juftande, für \$8500, in ber Rachs berfact von Robel und Surva Str. Ju erfrager 708 R. Salfied Str., Z. Floor. Berger. 20milw

Rordfeite.

Bu vertaufen: Spezielle Bargains in Deimftatten, 4 Bimmer Cottage an Osgood Str., nabe Lincoln ., \$1300. Daus an Berteau Abe., Cubler Station ber C. & 2B. Rh, \$1400. t. 23. A9, 51300. Freine 6 Jimmer Cottage un Warner Ave., uaße incoln Ave., Lot 82×125, \$2600. Chas. Runtel & Co., 592 Sheffield Ave., Offen Abends und Sonntags. Umake

Gudfeite.

Ju berfaufen: 6433 Bincennes Abe., 5 Zimmer Kottage und Lot, gutesBafement, Bad, Gas, Zements Seitenweg, makadamifirte Straße, \$1750. Eigenthüs

Berichiebenes. Sabt Ihr Saufer zu verlaufen, zu vertausichen ober zu verkunzen, zu verkaufen, zu verkaufen den den zu unst. Wir gute Rejulfate zu unst. Wir baben immer Käufer an Hond. — Sonntags offen von 10—12 Uhr Bormittags.—Richard A. Roch & Co., Jimmer 5 und 6, 83 Walpington Str., Wordsmeß-Ede Learborn Str. Bu berfaufen: Seltene Gelegenheit 6 Bimmer-Cots age, Beft Bullman, für \$1100. Alle Berbefferungen,

\$250 baar und \$10 monattid, bringt 12 Brogent In: tereffen. Abr.; O. 650, Abendpost. Wir fonnen Gure Saufer und Lotten fonell ber-taufen ober bertaufden, berleiben Gelb auf Grund-eigenthum und jum Bauen; niedige Zinfen, redle Bebtenung. G. Freudenberg & Co., 1199 Milmautee Ube., nabe Rorth Abe. und Roben Str. bbfa\*

Geld auf Dobel. (Angeigen unter biefer : "7, 2 Cents bas Wort.)

M. S. Brend. 128 BaSalle Straße, 3immer & euf Dobel, Bianos, Pferbe, Bagen u. f. m. Rleine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spezialtiat.

Bir nehmen Cuch bie Mobel nicht weg, wenn win bie Unleibe machen, fonbern faffen biefelben in Curem Befig. Bir leiben auch Gelb an Solche in gutbezahlten Stellungen, auf beren Rote.

in ber Stadt, Une gufen, chrlichen Deutschen, fommt ju und wenn 3hr Beib haben wollt. Ihr werbet es gu Gurem Borthell finben, bet mit borgufprechen, ebe 3hr anbermarts bingebt

Bir haben bas größte beutfche Befdaft

Die ficerfte und guberläffigfte Bedienung augeficert, M. D. Frend,

128 LaSalle Straße, Simmer 3. delb ju berleiben

in Summen von \$20 bis \$200.
an gute Leute besseren Standes, auf Möbel und Bianos, ohne dieselben zu entsernen, zu den blitzeften Arten und leichtessen Bedingungen in der Stadtzahldar nach Wunsch des Bergers. Ihr könnt so viel Zeit haben wie Ihr wollt, wenn trüber abbezahlt, dekommt Ihr einen Rabatt, dies gede ich End schriftlich. Aeine Nachtragen werden gemacht bet Nachbarn ober Berwandben, Mes ist kreng verschieden; Ihr genieht dieselbe bösliche Behandlung, wie der Ihr nachskop bingebt. Es ist unbedingt wer, and nachskop bingebt. Es ist unbedingt nothe bet kaufmann bon feiner Dane, Ditte ipreog bot, ebe 3hr auberisho bingeft. Es ift unbedingt nothe wendig, wenn 3hr borgt, bah 3hr qu einem berauttwortlichen Geichäft geht. 3ch balte Eure Babies re in meinem Bejis und gebe sie nicht als Sichers beit, sir Gelb zu borgen, wie manche in biefem Geschäft, so braucht 3hr eine Bange zu haben, bah 3hr Eure Sachen berliert. Rein Geschäft is berauttwartlich und kane gehalter. 3ch hohe lauter

antwortlich und lang etablirt. 3ch habe beutiche Leute, die Cuch olle Austunft geben. 70 LaGalle Str., 3. Stod, 3immer 34, Gde Ranbolph Str. 17apx

Gelb! Gelb! Gelb!
Chicago Rortgage Loan Company,
175 Dearborn Str., Jimmer 216 und 217.
Chicago Mortgage Loan Company,
Jimmer 12, Hapmartet Theater Builbing,
161 B. Mabijon Str., britter Fur.

Bit leiben Euch Gelb in großen und fleinen Besträgen auf Bianos, Mobel, Bferbe, Bagen ober ir gend welche gute Sicherheit zu ben billigften Besbingungen.— Latleben fonnen zu feber Zeit gemacht werben, "Theilablungen werben zu jeber Beit ans Chicago Mortgage Boan Compan & 175 Dearborn Str., Bimmer 216 und 217.

Belb— Belb—

Ju 3 Brosent per Ronat, auf Diamanten, Uhren, Schuudjachen, Sealjtins, Mussit-Instrumente, Flinten, Revolver, Siberjachen, Bianos, Röbel, Brica-Brac, und aller Urt werthsbollen Warren, bon 81.00 his \$500.00.

Rein Warten, Vanather Panathei

Bedentt, nur 3 Prozent per Monat, bei Me ber Bros.,
[7ma\* . 131 South Clark Sta. Bir sprechen Deutsch.

Gith Mortgage Loan Co.,
28 Aufhington Etr., Jimmer 71.

Wir leiben Geld auf Möbel. Pianos ober irgends welche Sicherheit. Riedrigke Raten ber Stadt. Wir berechnen nichts für das Auskellen der Papiere. Reine anderen Unfosten.

Eth Wortgage Loan Co.,
88 G. Bashington Sir. und 468 C. 55. Str.,
6ma, 3mX im Store.

Shicago Crebit Compant, 92 LaGalle Str., Zimmer 21.

Belb gelieben auf irgend weiche Gegenftanbe. Reins Beroffentlichung. Reine Bergogerung. Lang Beit, Leichte Abzahlungen. Riebeigfte Raten auf Mobel, Pianos, Rierbe und Bagen. Sprecht bei uns bem und fpart Bel. 92 LaSalle Str., Zimmer 21. 11me Branch-Office, 534 Lincoln Abe., Lake Biem.

Finanzielles. (Anzeigen unter biefer Alibrit, 2 Cents bas Bork.) Gelb ohne Kommisston. — Louis Freudenberg vom leift Pribat-Rapitalien von 4 Proj. an ohne Kome mission. Bormittags: Reibeng, 377 R. hopne Now. Ede Cornelia, nabe Chicago Ave. Nachmittags. Office: Zimmer 341 Unity Blbg., 79 Dearborn Str.

Belb ohne Rommiffion. Bur beeleihen Gelb auf Grundeigenthum und gem Bauen und berechten leine Kommiffion, wenn gul eichetheit vorhanden. 3infen von 4-6%. Saufer und Luten ichnell und bortheithaft verlauft und vertaufcht. — William Freudenberg & Co., 140 Bafbe ington Str., Suboft-Ede LaSalle Str. 9fb,30fe

Privat-Gelb auf Grundeigenthum ju 4 und 3 Projent; Abjahlung alle 6 Monate. Schreibt und is werde vorjprechen. Abr.: F. 206 Abendpost. 10mat, lmt2 3u verleihen, ohne Rommiffion, Brivatgelber auf erfte und zweite Mortgage. Abr.: 6. 306 Abendpoft. 21mg, 11mg

Gelb zu verleihen an Damen und herren mit fe-fer Unfestung. Brivat. Reine Sphothet. Riedrige Katen. Leichte Abzahlungen. Zimmer 16, 86 Bulbe ington Str. Bag, lm# Für \$14 berleiben wir Summen von \$300 bis \$1000 auf bebautes Chicago Grundeigenthum. Recto und prompte Bebienung jugeichert. Richard & Rob & Co., Jimmer 5 und 6, 55 Wafbington Str., Rorbmel-ude Dearborn Str.—Sonntags offen ben 10 bis 12 Uhr.

Patentanwalte. (Unzeigen unter biefer Aubeil, 2 Cents bas Bort.)

Berlorene Mannestraft

Betlereite Banuestraft (Impotera). Meine Kur für ichmodera). Meine Kur für ichmode Manner legt jeben unnatülichen Berelichung ober Ausschweitungen betworgerufen. Meine Methode frest ohne Jweifel alle die versteren Artie b. regischechtlichen Mannestraft wieder ber.

Begleits Meantheiten. Biele Leiben find Begleits Kransheiren und entfichen aus anderen Rrautbeiten. Jun Bet-fpiel geichiechtlicheSchwäche rührt oft von Baricoccle ober Striffun

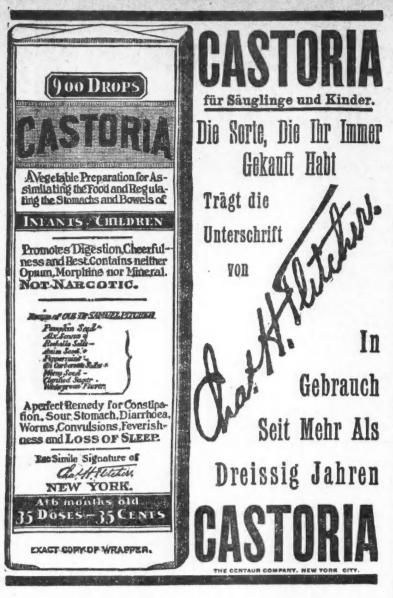

# Peberecht Hühnchen.

Bon Seinrich Seidel. (Cortfetung.)

IV. Rach Tegel.

Als wir nach einer luftigen Fahrt ge= gen Mittag in Tegel anlangten, bielt unfer Wagen an ber Strafe, welche bon bem "Seefchlößchen" genannten Wirths= hause weiter in's Dorf führt, gum ge= ringften Theile aber erft mit Saufern bebaut ift. Dort erhob fich, gleichlaufend mit bem Wege, in einiger Entfernung ein Bretterzaun, ben an feinem Enbe bas Dach einer fleinen Bretterbube nur um ein Geringes überragte. Un biefer Stelle fab man in ben Baun ein mit weißen Garbinen verziertes Fenflerchen eingeschnitten: bie übrigen brei Geiten bes Gartens waren einfach burch gefpannte Drahte von ber profanen 21u= Benwelt abgegrengt. herr Dottor Sa= belmuller ftand an ber Gingangsthur, wo er und erwartet batte und fam nun an ben Magen, um ben Damen beim Aussteigen behilflich zu sein. Er war ein mittelgroßer, etwas beleibter Berr in Wollenkleibung und trug einen breiten schwarzen Filzhut. Gein Haupt= haar, fein Schnurrbart und fein etwas breiter Anebelbart waren fcon ergraut und aus bem braunlich getonten Befichte ichauten burch eine golbene Briffe zwei gutmuthige, aber etwas melancholische Augen. Gine Eigenthümlichkeit bon Dottor habelmuller mar, bag er fast nie lachte, fonbern auch bie größten Tollheiten und luftigften Cachen mit ei nem wehmuthigen Tone und forgenbol= Iem Befichtsausbrud berbrachte, wo= burch bie Wirtung folder Spake bebeutend erhöht wurde. Gang entgegen= gefett pflegte es mein Freund Rlee= meier zu machen, ber schon im Voraus bon ber luftigen Wirtung feiner Ge= schichten überzeugt war, daß er sie bor Lachen faum bon fich geben konnte, nachber aber regelmäßig vergeffen batte, worauf es antam, bie Bointe ichulbig blieb und feine gebulbigen Buborer mit bem Schwur troften mußte, er miffe zwar nicht mehr genau wie, aber es fei

unendlich tomifch gewefen. Berr Dr. Sapelmuller fante mahrend mir auf ben Barten zugingen, und er, bie geöffnete Thur in ber Sand, uns gum Gintritt aufforderte: "Sabt Dant, lieben Freunde, daß Ihr der Ginladung eines armen Ginfiedler gefolgt feib, tre= tet ein in feine burftige Butte und nehmt berlieb mit feiner geringen Bewirthung." Bir gingen nun ben Steig entlang zwischen bem mit wilbem Bein und anderen Rantgemächfen überzoge= nen Plantengaun und einer fleinen Gebuichanlage, welche ben gur Bemäffe= rung bes fanbigen Bobens bienenben abeffinifchen Bumpbrunnen umgab, und gelangten an bie fonberbare fleine Bretterhütte, beren Dach fo niebrig war, daß man es bequem mit ber hand erreichen tonnte. Bor ber Gingangs= thur war eine Art von Beranda bochit primitib aus Pfahlen und Brettern gu= fammengeschlagen und innen befonden fich zwei wingigeRäume, beren einer als Bohn= ber anbere als Schlafzimmer biente. In letterem war gerabe fo viel Plat, daß neben bem mit einer grünen Friesbede behängten Felbbette ein schmaler Gang frei blieb und ein ural= ter Mahagoniedschrant Blat fanb, ber Glafer und Gefdirr und allerlei Conberbarteiten enthielt. Auf biefen Schrant gielte eine Infdrift, welche über ber Thure bes Golafzimmers an= gebracht mar, und Bezug nahm auf fol= che Leute, welche vielleicht in die Berfuchung tamen, bem Bauschen bei ber baufigen Ubmefenheit bes Befigers ei= nen gewaltsamen Besuch zu machen.

Bann ich Riemand berhindern. Gott bergeih' ihm bie Gunde..... Der Schnabs fieht im Spinde!"

Der Schnaps fleht auch wirklich ba." fagte Dr. Sabelmuller geheimniß: boll und webmuthig, "er schmedt auch febr aut, aber er ift mit einigen äußerft braftifchen Mitteln berfett. Mit biefem auf die Pferbebahn und nach Saufe, Trant im Leibe wird ein Jeglicher weniger Belena in jebem Weibe feben, als und feine Birthin ibm Ramillenthee

bielmehr fich beranlagt finden, die Gefellschaft ber Menschen gu fliehen und in ber tiefften Ginfamteit mit ben un-

terirbifchen Göttern Zwiefprache zu halten." In bem Wohnzimmer fland gur Zeit ein gebedter für bie Mittagemahlzeit borbereiteter Tifch, bie Stuble aber waren einftweilen hinausgeftellt, weil fonft Niemand fich bort zu bewegen bermocht hatte. Diefen Raum hatte Dr. Sabelmuller mit liebevoller Rachbent= lichkeit ausgestattet. Weiß ber himmel, wo in welchem bergeffenen Erbenwintel er biefe Wandtapete aufgetrieben hatte. ben Ranten bon unmöglichen Schlingpflangen hodten unglaubliche gelbe Bogel, welche offenbar bie Ma= fern hatten, benn fie maren über und über roth gesprentelt und jeder biefer Bögel schnappte nach einem bei ber Schöpfung bergeffenen Schmetterling, bon beffen Musfehen einzig und allein Diese Tapete Runde gab. Die Dede bagegen war mit einem anberen Er= zeugniß bes Runftgewerbes betlebt, auf welchem fich ungeheure Maffen von

Rofen, Bergigmeinnicht und anderen gefühlvollen Blumen befanden. Un ben Banben zeigten fich ichone Bilber und Schauftiide bon jener Urt, wie man fie in weltentlegenen Dorfwirthshäufern und einfamen Jägerwohnungen finbet, unter anberem eins jener ge= heimnifbollen Runftwerte, auf weichen man entweder die Wörter Glaube, Liebe oder Hoffnung lieft, je nachdem man die Stellung beranbert. Da befand fich unter Glas in ichonem Golbrahmen ei= ne verblichene Stiderei auf Geibe, eine Rose barftellend mit ber Unterschrift: "Aus Liebe bon beiner Amalie." Da war bie farbige Lithographie eines Brautpaares, er lang und ichlant im glangenden Frad und weißen anliegen= ben Beinkleidern, blant gescheitelt mit

großen schwarzen Berführeraugen und einem Schnurr= und Kinnbartchen wie aus ladirtem Cbenholz, fie gart unb chmachtend mit einer Taille bon überinenschlicher Musbehnung, langen Rob= renlocen, einem Mundchen wie ein 3wangigpfennigfliid und einem in Milch gekochten Bergismeinnicht = Blid und bergleichen schöne Dinge mehr. Das Glangftud aber aller biefer Wandbergierungen befiand in einer Delftigge, Die bon einem bekannten Berliner Da= ler berrührte und eigens für biefe Gin= fiebelei gefliftet worden war. Das Bilb in übertriebenem Sochformat, trug bie Unterschrift: "Das Räthfel bes Le= ben", und flellte eine Sphing bar, bie weinend auf einem Baume faß, mabrend ein Tobtengerippe, ein blutenbes und brennendes Berg gu ihr emporhal= tenb, ben Stamm binauffletterte. Ru Füßen bes Baumes faß eine weibliche verhillte Geftalt mit einem Thranenfruge, während im Bintergrunde aus buntelblauem Simmel ein rothgelber Mond gwifden buftern Chpreffen berverschien. Dieses Bilb war Dr. Savelmüllers größter Stolz. "Seht, liebe Freunde", fagte er, "bas nenne ich

mabre Tiefe. Gine unendliche Deut= famfeit liegt in biefer Darftellung unb doch hat noch niemals Jemand ih= ren Ginn ergründet. Rürglich war Dr. Spintifer aus Berlin bier, ber am Mufeum angeftellt ift und bom Staat bafür bezahlt wirb, Tag und Racht über bie alten langweiligen Bilber nach aubenten, bie fie ba aufgehangt haben. Um ein Uhr Nachmittags fah er zuerft bies Bilb, veranterte fich babor und nahm es mit allen feinen Beiftesträften in Angriff. Um zwei Uhr, als ich wieber nachfah, waren feine Augen ftier auf baffelbe gerichtet, und man wie fein Gehirn mit Pferbetraft arbei tete. Um brei Uhr hatte er ben Ropf zwischen bie Rnie gestedt und wühlte mit beiben Sanben in feinen ftrabnigen Saaren. Gegen vier Uhr legte ich ihm

ein naffes ausgewrungenes Sanbtuch

um bie Stirn, und um Funfe berum

holte ich zu biefem 3mede Gis bom

Geefchlößchen. Da er aber gegen fechs

Uhr trogbem anfing zu beliriren, fo

brachte ich ich ihn mit fanfter Gewalt

wo er fich fofort in's Bett legen mußte,

tochte. Bierzehn Tage fpater begegnete ich ihm auf ber Strafe, allein er fannte mich nicht, hielt fich felber für ein Stelett und wollte nach ber Anatomie, um fich neueRippen einsegen gu laffen. Mu= genblidlich befindet er fich in einer Ralt= mafferheilanftalt. Wenn ich Guch ra= then foll, lieben Freunde, fo butet Guch wohl, über bies Bilb nachzubenten."

Während Dr. Sabelmuller beralei= chen fast unglaubliche Dinge in Die Thure hinein ergahlte, fland er braufen in ber fogenannten Beranda, an ei= nem Petroleumtochapparat, auf welchem allerlei Ronferven = Berichte fcmorten und nach einer turgen Beile ertlärte er, bas Effen fei fertig. Die Stühle murben hineingeschafft und als wir alle faken, mar ber Raum fo boll. baß felbft ber Suppentaspar aus bem Strubelpeter in feinem legten Lebens= ftabium fich nicht hatte hinter unferen Stühlen mehr burchichlangeln fonnen. In diefem Augenblid ichlug Dr. Ha= belmuller mit gutgefpieltem Schreden fich an bie Stirn, benn ich bin über= zeugt, er hatte es absichtlich fo weit tommen laffen, um bie bolbe Urfprünglichfeit feiner Ginrichtungen bef= fer in's Licht zu feten und rief :"Ach leiber muß ich bie Herrschaften noch einmal bemühen, benn ich habe bergeffen, in meinen Beinteller gu fteigen!"

Mit großer Mühe ichoben wir Stuble bei Geite und brangten uns in bie Wintel, mahrend Dr. Sabelmuller eine lofe Fußbodenplanke aufhob und ba= runter einige Beinflaschen herborholte. "Co," fagte er bann, mabrenb er biefe entfortte, "nun bitte ich, lieben Freun= be, langt gu. Erfter Bang: Tegel=

Rabiar. Wir nahmen alle von bem merkwür= bigen Gericht, in welchem eine Angahl bon Rapern bas einzig Erfennbare maren, ftrichen es auf Gemmelfcheiben und fanden es bon hohem Wohlgeschmad. Frau Lore's hausmütterlicher Sinn Sinn regte fich und fie fragte nach ber

Berftellung biefes merwürdigen Ge= richtes. "3ch wollte Sie ja mit achtem Ra= biar bewirthen," fagte Dr. habelmuller

traurig, "frifch, grau, großtörnig, rol= lend, schwach gefalzen, wie er fein muß und habe ben Tegeler Fischer ge= beten, mir einen Stor gu fangen, ei= nen guten Rogener, und wenn er brei Mart toften folle. Der Mann hat mir aber fein Berftanbnig entgegengebracht. Als ich fort ging, hörte ich ein beleidi= gendes Lachen und als ich mich schüch= tern umfah, bemertte ich, wie ber Fischer mit feinem Finger an ber Stirn gu feiner Frau Geberben machte, welche fast einer schweren Injurie gleich tamen. Es war alfo nichts, aber ich bachte: "Gin Genie geniert fich nie und bas Talent weiß fich ftets zu helfen, und in einem gludlichen Augenblid erfanb ich ben Tegelfabiar. - Gie nehmen, berehrte Frau, auf brei Delfarbinen feinfler Marte eine Sarbelle= gerhaden Alles febr fein, mifchen es mit etwas Sarbinenöl und einigen Rapern und ber Tegelfaviar ift fertig. Gie feben, einfach wie alle wirklich großen Erfindungen."

Das Gffen nahm feinen Fortgang und bestand aus allerlei in Blechbuchfen conferbirten Berichten, welchen ber Dottor burch geschickte Buthaten einen besonderen Bohlgeschmad ertheilt hatte. Wir waren ungemein luftig, ob= wohl in bem engen Raume balb eine Birth mertte, bag Frau Lore fich mit ber Gerbiette bas erhitte Antlik fa chelte, vertlärte ein fanfter Schein feine Buge und er fagte :,, Nicht mahr, Frau Bithnchen, Gie leiben bon ber Sige? Dem wird bald abgeholfen fein: werbe bie Bentilation in Thatigtert

Un ber einen Bretterwand befanb fich ein Uffloch, beffen Rerngapfen all= mählich eingetrodnet mar und lofe in feiner Deffnung fag. Diefer Bapfen mar on einem Studchen Leber befestigt, fo baß er fich wie ein Kenfterchen bei Seite flappen ließ und fo bie Deffnung bes Aftloches frei machte. Als Hühnchen fo gang unborbereitet biefer munberbollen Bentilationsborrichtung ansichtig mur= be, gerieth ihm bor freudiger Ueberra= foung ein Rrumchen in Die foliche Rehle, fo daß er Minuten brauchte, um wieber zu fich zu tommen. Rachber fagte er, wenn er heute noch einmal fo eiwas Glanzbolles zu feben betame, fo murbe es fein Tob fein, Golche Uner= fennung that Dr. Savelmuller mohl, er fah mit liebevollen Mugen auf feine Bentilationstlappe und ftreichelte fie. Nach bem Effen befahen wir ben

Garten. "Mis ich ein Rind mar," fagte unter Wirth, "lebte ich in befchrantten Berhältniffen, aber wir hatten ein fleines Saus mit einem Garten babinter, Dort blübte und buftete ber Lapenbel in blauen Bolftern und andere gewürzige Rräuter wie Galbei, Majoran und Marienblatt. Dort gab es bren= nenbe Liebe, weiße Lilien, mohlrie= chenbe Relten und einen Flor bon Sommerblumen, bie heute aus ber Mobe und bergeffen find, alles herbor= gewachfen aus geschentten Camen, bon Familie gu Familie ausgetauschten Rwiebeln und erbetenen Stedlingen. Gine grune etwas rauhe Gorte bon Stachelbeeren wuchs bort von toftlichem Befchmad. Sie ift jest auch faft bergef: fen und berbrangt bon ben faben gro-Ben englischen Riefenbeeren, bie nach garnichts fcmeden. Rach foldem Bar= ten, ber mein Rinberparabies mar, ha= be ich mich zeitlebens gefehnt und bon ihm geträumt und ba er fich in Berlin nicht berwirklichen ließ, habe ich es gemacht wie ber alte Mohameb und weil ber Garten nicht zu mir tam, fo bin ich zu ihm nach Tegel gegangen. hier hat aber mein Leben mich bereits bei Manchen in folechten Ruf gebracht. Einige ber braben Gingeborenen, weis che faben, bag ich bes nachts in biefer schlechten butte schlafe, im Schweiße meines Angefichts Rartoffeln und Gemufe baue, fo burftige und billige Gemachfe pflange, und mir bes Ubenbs felber meine befcheibenen Berichte toche, zeigen mich ihren Rinbern als abidredenbes Beifpiel und fagen:

"Seht biefen reichen Mann — benn ba-

# mmer zuverläffig!

Es gibt eine Unmaffe gefährlicher Braparate, melde es gibt eine Unmaffe gejabricher Brabarate, welche els Bericonerungsmittel ber Saut angemendet wers ten-bie Birtung biejer Mittel find nur verübers gebend, und bes ichlichtiche Refultat abredlich, itn eine flare, burchichtige Sant zu bekommen, gebrauche man ben abfolut ungelabrlichen und weltbefannteu Lautverschönerer, nämlich:

# Schwefelseife,

welche jest ausichliehlich und bauernb gebrandt wirb. worten jest ausgeschiebten gu erboben, und melde felbft einer gesellichen ober ausgeschlagenen Saut ein brit-linere gesellichen ober ausgeschlagenen Saut ein brit-liantes, rofiges Roloreit verleibt. Thatfachith ver-ichtende bie mächtige Birfung biefes

Ungergewöhnlichen

Verschönerers frübzeitige Rungeln und bleiche Bangen - bas une trugliche Beichen herannahenben Citers - und gau bert tie Rofen ber Jugend auf Stirn und Bangen

Glenn's Seife wird per Boft für 30 Cents pro Stud ober brei Stude fur 75 Cents verfandt burd THE CHARLES N. CRITTENTON CO., 115 Fulton Street, New York.

Bu haben bei allen Apothetern.

für balten fie mich - er tonnte alle Tage Auftern und Rapaunen effen. aber er lebt wie ein Sund und ichläft in einer Bube ichlechter als ein Biegen= flall. Geht Rinder, bagu führt ber

Der Dottor gog bie Schulter hoch, ftredte bie Sande por fich und ftand eine Weile in frubfeliges Schweigen berfunten, wie ergeben in fein Schid= fal. Dann aber ermannte er fich wieber, erhob bas Saupt und rief: "Run aber bormarts, auf gur Liebesinfel!"

(Fortsetzung folgt.)

Bu fpat!

## Theerjaden und "Sturmriecher".

Bei gar manchen Gelegenheiten ift icon die Bemertung gemacht worden, baß bie mobernen Gilfsmittel für bie menfchlichen Ginne und allgemeinen Fähigfeiten bie natürliche Leiftungs= fähigfeit biefer Ginne und Rrafte bebeitenb berminbert hatten, bag ber Gefichts=, ber Gehors= und ber Geruchsfinn, die mechanischen Rraft=Mog= lichfeiten unferes Rorpers u. f. w. in: folge beffen mehr ober weniger gurud gegangen feien, unbeschabet aller indi= bibuellen Musnahmen. Wenn man bort, mas manche Schiffahrts-Inter= effenten früherer Tage zu erzählen ba= ben, fo ift man berfucht, angunehmen, baf auch in ber Fähigfeit bas Better im Boraus zu erfennen ober gu fühlen, eine abnliche rudläufige Entwidlung ftattgefunden habe

Als wir noch teine wissenschaftlichen Wetter-Prophezeiungen hatten ober große Barme fich entwidelte. Als unfer | Diefe Meteorologie noch in ber Rindheit ftanb - äußerte fich jungft einer biefer Pheberei=Veteranen — Da connie man nirgends größere Renner und Borten= ner bes Wetters finden als unter ben See-Rapitanen und alten Matrofen ber Schiffe welche an unferen Ruften ent= lang und im meritanifchen Golf berfehrten. Die hatten eine Better=Rafe, bas war eine Bracht! Ginen gang befonbers feinen Spürfinn hatten fie für Die fleinen örtlichen Birbelfturme auf ber Gee, ober Boen, welche fonft fo gut wie unberechenbar find und in einem großen Theil biefer Regionen bem Schiffsberkehr fo viel zu schaffen ma= chen.

Diefes "Sturmriechen" galt bamals als eine beinahe felbstverständliche Fa= higfeit biefer Leute - fo baufig tam es bor - und wurde geradezu als noth wendiges Bubehor ihres Berufes angefeben. Es war wie eine Urt Inftintt ober zweiter Ratur, und feiner ber Wetterriecher tonnte bestimmte Rechen= schaft darüber geben, woher ihm diese Fähigteit fam. Bum Theil mar es mahrscheinlich in Folge ungemein ge= nauer Beobachtung, die felber wieberum nicht immer eine bewußte war, fonbern ebenfalls gur "zweiten Ratur" gehörte.

Diefe Bortenner tonnten gerabegu bie Launen bes Winbes im Boraus em= pfinden, und oft genug haben fie ihre Schiffe und fich felber burch rafche, entscheibende Befehle gerettet, für welche augenblidlich gar fein vernünftiger Grund borbanden zu fein fcbien. war, als ob fie in allen ben verschiebe= nen Formen ber Wolfen lefen tonnten, bas Baffer ihnen em offenes Buch fei und fie in ber Atmofphare hunderts und ein Dinge fanden, bie bem gewöhn= lichen Beobachter entgingen! Um nur ein einziges Beifpiel gu ermahnen, bas fich auf einer Jahrt nach habana er-

eignete: Das Schiff näherte sich schon bem Bafen, als ber Rapitan, einer ber gewiegtesten alten Betterriecher - nach: bem er übrigens ichon feit mehreren Stunden ein ungewöhnlich murrifches Wefen gezeigt hatte - ploglich ben Maat rief und ihm befahl, fo fchnell wie möglich Anter gu werfen und Alles für einen Orfan bereit au machen, Der Maat magte einen ichwachen Proteft; "Das Wetterglas ift ja ziemlich ftetig, meinte er. "Reine Ginwande", berfette ber Rapitan gemeffen, "ber Sturm tommt boch". Die Mannschaft führte Die Mannfcaft führte ben Befehl punttlich aus, - und fie war noch nicht gang mit ber Arbeit gu Enbe, als bas Barometer unheimlich ju fallen begann! Raum waren bie Borfehrungen einigermaßen beenbet, als ein richtiger tropischer Sturm vom Often her losbrach, der mehreren anderen Fahrzeugen ben Garaus machte, während biefes Schiff ohne nennenswer-

then Schaben babontam. 2118 ber Ras pitan nacher gefragt wurde, woran er eigentlich bas Rommen bes Orfanes gemertt habe, war noch bie bestimmtefte Erflärung, bie man aus ihm berausfriegen tonnte: "Ich habe fo etwas in ben Knochen gefühlt."

Unfere modernen Gee-Rapitane mögen ihr Geschäft wissenschaftlicher be= treiben, - aber bas "Sturmriechen" cheint eine ber berlorenen Rünfte gu fein. Schabe brum.

## Die Ausstellungs-Briefmarten.

Gine bochft gludliche 3bee war es einer Zeit, für bas Jahr ber Colum= bischen Weltausstellung in Chicago be= fonbere Briefmarten anfertigen gu laffen - biefelben maren in Birflich= feit fleine Runftwerte und haben in ber gangen Welt ben größten Beifall ge= funden - nicht blos von Briefmarten= fammlern murben fie gefucht und fpa= ter febr theuer bezahlt, fonbern auch bon Underen, um als hubiche Grin= nerung aufbewahrt gu werben. Gie ftellten Szenen aus ber Geschichte ber Bereinigten Staaten bor, und waren meiftens ausgezeichnete Miniatur= Ropien ber hiftorifchen Gemalbe in ber Rotunda bes Rapitols von Bafh= ington.

Mis bann bie anderen Musftellungen tamen, befonders bie bon Dmaha, murbe bie 3bee wieber aufgenommen, auch biesmal maren bie Marten auß= gezeichnet ausgeführt und machten ber ameritanischen Runft=Technit hohe Ghre - fie ftellten befonbers Sgenen aus bem agrifulturellen Leben bes Weftens bar. Gine neue Serie folder Musftellungsmarten gibt es jest feit Anfang biefes Monats, bie Buffalo= Musftellungs=Marten. Auf ihnen find Die berichiebenartigen mobernen Ber= febramittel bargeftellt, und ba unfere Berfehrsmittel thatfachlich bie pracht= bollften und vollendetften ber Belt find, fo merben biefe Marten, bie nun balb in Millionen bon Gremplaren über bie gange Belt bertheilt fein merben, allenthalben Beugniß babon ablegen, wie weit man in ben Ber. Staaten in biefer Beziehung getommen ift, und wie fehr wir in solchen Dingen bie anberen Bolfer übertreffen.

Die Gin=Cent=Marte fteut einen Dampfer auf ben großen Geeen bar man bergleiche nur einmal bie Fluß und Geedampfer Guropas mit biefem prachtvollen ichwimmenben Rolog mit feinen übereinander gethurmten Deds, feinen hohen, hellen, luftigen Rajuten, und feinen gewaltigen Dafchinen. Schabe, bag man auf bem Bilbchen bie innere Ginrichtung bes Schiffes nicht feben tann, ebensomenig wie die innere Einrichtung bes "Empire State Erpreß" ber New York Zentralbahn, ber auf ber 3mei=Cent=Marte gu feben ift. Das ift ber Bug, welcher mit einer Schnelligfeit bon nahezu fechzig Meilen per Stunde täglich zwischen New Dort und Buffalo fahrt und ben Reifenden einen Romfott und eine Gicherheit bietet, wie fie eben nur auf ben Bahnen erfter Rlaffe in ben Ber. Staaten gu finben finb. Muf ber Bier= Cent-Marte ift ein Automobil qu feben, bas modernfte Beforderungsmit= tel, welches bagu bestimmt zu fein Scheint, bem Bertehr mit Bagen und Bferd ein Enbe ju machen. Die Fünf= Marte die berühmte Schleufe zwischen bem Michigan= und Superior=See bei Sault St. Marie - zwei Bertehrs= mege, burch welche ber Belt gezeigt worben ift, bag teine noch fo große Schwierigkeiten ben Menfchen baran berhindern fonnen, die Bege gu eröff= nen, bie er für feine 3wede braucht und endlich bie Behn-Cent-Marte zeigt ben Dzean=Dampfer, ber bieBer= bindung über bas Weltmeer herftellt. Es war ein guter Bebante, auf biefe Beife bie Bertehrsmittel barguftellen, welche ber Mensch geschaffen hat jest fehlt nur noch ber lentbare Luft. ballon. Wer fann fagen, ob nicht auch beffen Bilb auf einer ber nächften bers artigen Gerien gu finben fein wirb.

# Die Unbefannte.

In ben Frühftunben eines Maitages, in einer Gartenwirthichaft mar es. Rur wenige Gafte waren anwesenb. 3ch trat ein, feste mich geeinzelt an einem ber Tifche nieber, beftellte etwas und blidte bann mußig umber.

Balb erwedte eine junge Dame meine Mufmertfamteit, bie in ber Rabe in ber Gefellichaft eines alteren Berrn Plat genommen hatte. "Die follteft Du boch tennen!" bachte ich mir bereits beim er= ften Unblid und fuchte in meinem Bebächtniß. Es war vergeblich.

Sie lachte - übermuthia. fprach fchergend, fpottend auf ihren ichweigfamen Gefährten ein. bie mich, ich weiß nicht warum, ärgerten und mir boch fo befannt fchienen. "Unfinn!" fagte ich ju mir felber,

als meine fuchenbe Erinnerung ploglich ein Biertelighrhundert gurudgu= schweifen versuchte. "Damals tonnte biefes Perfonchen noch nicht geboren gewefen fein. Aber tennen muß ich fie boch! Betannt find mir biefe Borte, biefe Geften, biefes Lachen! Alles fo argerlich und angiebend qualeich."

Sie war unermüblich im Geplauber. Man hatte ihr manchmal ein gurechtweisenbes Wort gurufen mogen, wenn ihr Gehaben nicht in allem und jebem ein Lächeln erzwungen hatte. 3ch wintte ben bejahrten Oberfellner heran, um ihn zu fragen, ob er Näheres über bie mir befannte Unbefannte wußte. blingelte hinüber, that bann, als ob er nachbächte, ben Zeigefinger ber Rechten an ben Rafenflügel haltenb, unb erflärte bann, einen lauernben Blid auf mich gerichtet, bag er es nicht wußte, obgleich fie ihm befannt bortame. Da-

mit ging er. 36 beobachtete und laufchte noch eine gute Beile. Dasfelbe Treiben wie porher, biefelben Ginbrude . . . unb

# Geheilt — um geheilt zu bleiben.

Meine Griginal-Methoden der Seifungen, welche nur ich fienne und welche nur in met-ner Office angewandt werden, beifen, um geheilt ju bleiben. Bintvergiftung.

Reine ipeziele Art her Bosbardung if thatidolich hal Resjultet meiner Achensarbeit, Leis ne gefährlichen Droquen eber ichäblichen Medizinen irgenbucks necker Art faumen in Anwendung. Sie wirft auf den Sie der Arcnifekt und zwingt ibe Ungreintefeit aus dem Körper, gibreines, gefundes Liut und Kilderen und Freuden der Erich in Efficient und Freuden der Eriches.

Berlaeren Benneschafte



weden, aber bie Aufmerfamteit ber Manner, und nur Manner, und nur folder Danner, Die mit Rrantheiten und Echmachen bebaftet, Die ihrem Beidiccht eigen: thumlid find. Rur G brechen Der Danner bilben meine Che: sialität. 36 behandle nichts anberes. 3ch machte bieß gu mei: olvirte und feit allen biefen ichren waren fie mein Stubium und bilbeten meine unausgesette Brazis. Bin ich nich befer vorbereitet, um bies Letben zu bezwingen und zu kariren, als der gewähnlich Arat, den die praktiiche Erfahrung fehlt.

Baricocele. Unter meiner Behandlung ver

Der Miener Spezial-Mrat, welcher Gemigheit ber Beilung.

ift, was 3hr fucht. 3ch gebe Euch eine geschriebene, gesehliche Garantie, bag ich kuch furire, ober Euce Geld jurile. 3ch fann und werde Euch rabliese Falle borführen, mit Erlaubnig, wo ich überzeugt bin, bat folde Mitthellung angebracht ift, bie ich geheilt babe, um auch geheilt zu bietben, und welche bon dausärzien und fogenannten Erverten aufgegeben zurden. Bas ich für Andere gethan babe, sann ich auch für Euch ibnu. Alse ergreift diese Gelegenheit. Sprechft un ben : 9-12, 2-7:30; Mittwochs nur bon 9-12; Conntags bon 10 bis 1 Ubr.

#### NEW ERA MEDICAL INSTITUTE. 5. Floor. NEW ERA BLDG., Ecke Harrison, Halsted Str. u. Blue Island Ave. Benutt ben Glevator bis jum 5. Floor und geht nach Bimmer 511.

... und boch! ... Mein Gebächtniß scheint nicht mehr zu taugen! Endlich gingen bie Beiben. Der flei-

ten, wie mir fcbien, vertraut nach. "Rennft Du biefe Dame?" rief ich ihm unwillfürlich gu.

ne Rellnerjunge grinfte ber Unbefann=

"Ja, bas war Fraulein Jugenb . . . Roch ein Bier gefällig?"

#### Geheimniffe von der Bestattung der Ronigin Biftoria. nach einer Mittheilung ber "St.

James' Gagette" ift eine umfaffenbe

Menberung bes Sartophags im Moufo= leum zu Frogmore, in welchem ber Sarg ber Ronigin Biftoria beigefest ift, nothwendig geworben. Wie fich nämlich in ber nacht bor ber Beifet= ung gur bochften Befturgung ber Sofbeamten herausstellte, mar ber Garg für feinen Behälter um ein Bebeutenbes ju groß angefertigt worden. Die an= geftellten Meffungen ergaben, daß er sechs bis acht Zoll höher war, als ber Sartophag, in welchem bie Ronigin an ber Seite ihres Bemahls zu ruhen ge= wünscht hatte. Es wurde nun fofort Befehl ertheilt, ben Gartophag tiefer aushöhlen gu laffen, und Steinhauer arbeiteten zu biefem 3med bie gange Racht hindurch, boch ber Granit war bon folder Barte, bag die Arbeit nur langfam fortschritt. Auch bestand bie Gefahr, bag die Seitenwande gerfplittert werben fonnten. Nachbem bie granitene Höhlung aufs Aeußerste ver= tieft war, fanb man, bag ber Sarg noch um fechs Boll herausragen würbe. In biefer peinlichen Berlegenheit be= Schloß man, fechszöllige Holzplatten auf bie Seitenwände bes Sartophags legen und fie granitfarbig anftreichen gu laf= fen. Die Arbeit murbe fo gut aus= geführt, baß ber Gartophag bei bem letten Att der Beifegung, bem nur bie Mitglieder ber toniglichen Familie und ihre Bafte beimohnten, gefchloffen mer= Cent-Marte zeigt die Stahlbrude bei | ben tonnte, ohne bag bie meiften Un= ben Riagara-Fallen, Die Ucht-Cent= mefenden etwas bon bem Rothbehelf mertten. Seitbem hat Ronig Ebward ichwere Blode aus ben Steinbruchen in Aberbeenfhire, aus welchen bie Steine für ben Gartophag bor 30 Jahren ge= hauen worben find, beftellt und beren Behauung und Politur in Aberbeen angeordnet. Gie werben nach Gertig= ftellung bie Plage ber jegigen provi= forischen Stugen bes Sartophags ber Ronigin Bittoria und bes Bringen Albert einnehmen, welcher alsbann nach enbgiltiger Berfchliegung fechs Boll über feine urfprüngliche Sohe hinaus=

> -Mufmunterung. - Birth (gu eis nem Tijch junger Burichen, welche ftill bortfigen und einander anschauen): "Bift's os benn gar nig gireib'n? Junge Leut wollt's vei'! Go rafft's halt wenigstens a Bigl mit ananda und feid's net gar fo langiveili!"

- Retter Troft. - Tourift (gum Birth, ber ihm Bier gebracht hai): "Es ist boch nicht bas Lette aus bem Faffe?" - "I, bewahr, lieber herr, a Glaf'l is icho no brein."

# Werthvoll!

Oft flagt ber Menich, das er nicht gut fühlt, unt glaubt, er datte ich erfalter; es mag ja a ch fein aber meikentheils liegt die Urjache jonismo im Röser. Mo näulich der Ragen voer die Keber auße Donung sind, tann lein gesunde But erzeuat werden, und wenn das Aut aurein und tanf ist, ver urfact es Fieder, Kopfwed, Mitbigleit und ichlechtet Berinden des Groß mit Alein. Um hier Groß mit Kenn feitsanflug zu befeitigen, gibt es kein bestern Kraufeitsanfalle zu befeitigen, gibt es kein bester Mittel als Dr. D. C. Lemfe's Californischen Krauter-Thee. Prags in Apothefen nach Comfe's Kräuter-Thee. Prags in Apothefen nach Comfe's Kräuter-Thee.

Dr. H. C. Lemke Medizin Co., 822 6. Dalften Str., Chicago 38. Breis 25 bis 50 Cents Die Schachtel. - Brobe frei. bibofa"



Dr. J. KUEHN

# Müsliche Mufelarung

cathait das gediegene deutsche Wert "Der Resemangasklufer" d. Auslage. Ist Seiten flart, mit vielen ihreridgen Indicationen, nehft einer Abhaudiung üder kindertwie Ehren, weiges von Wammund Prau gelefen werden jollte. Mennebertich für junge Leute, die fich vereilichen wollen, oder nestlichtich verheirarher find.

Ist leicht verhäublicher Werie till angeführt, wir man gefunde Kinder jungt und Geschiechtskrauftbeiten und Schwecken. Mervoftlaft, Jupoten, Bottaris vonen, Unieruschofferte, Tildinum, ichwache Gesächtung. Eineruschung wird strampfaderbreich, bei einkeltlichen Meddainen dusern dielen fann. Ein treuer Frenud und weiter Kathgeder fibliefe undbetreifliche deutsche Dukling deutsche in einfachen Umpfang den gespate der zugefährt wie der den gegegigen verhadt, frei zugefährt wied.

DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 3raher 11 Glinton Glace. Rew Gorf. R. S. Der "Aettungs-Anter" ift auch ju haben bei Chafe Calaer, 844 Rorth Salfieb Str.

# Sparl Schmerzen und Gel.

Bir bezahlen \$2000 irgent einem Bahnarat, ber mit uns fonfurriren fann in Aronene und Brudene Arbeit in Bezug auf gute Arbeit und Dauerhaftige feit.



BOSTON DENTAL PARLURS. 148 State Str.



Bruchl eidende

pers. And Conntags offen bis 12 itbr. - Damet werben ben einer Dame bebient. 6 Privat-Bimme



Breit in \$5, \$10 and \$15. Electric Institute, J. M. BREY, Supt. GO & if th u. nade Manbeld Str., Chicage. Much Sountags offen bis 12 libr. 130f,fabibe\*



# Männer-Krankheiten

firtit bon erfahrenen Aersten. Sbrecht vor an Machentagen. Rachmittags und Abends in Behlke's Leutider Behlke's Leutider



103 & Comp. E. ADAMS STR. Bengue Untersuchung von Mugen und Enpaffungen Glajern für alle Mangel ber Sehfraft. Roufultig

BORSCH & Co., 103 Adams Str. N. WATRY & CO.

99 E. RANDOLPH STR., Deutide Optiles, Robats, Cameras u. photograph. Material

MEDICAL

INSTITUTE.

ADAMS STR., Zim gegenüber ber Fair, Degter Bullbing. Die Margte biefer Unftalt finb erfahrene bialiften und betrachten es als eine Chre, ihr

nur Drei Dollars

Schweizer Brief.

Reubewaffnung ber fcmeiger. Felbartillerie. - Gemeiger. Strafrechtspflege ber Bulunft. - Die Ronfessionen in ber Schmeig. - Frembenbertehr im Ranton Teffin. - Gin brobenber Berafturg im Berner Oberland. - Gine blubende Schweizer Inbuftrie. - Simplontunnel und Simplonbabn. -Romifche Rieberlaffungen im Ranton Margau. Das Marienläuten im Begirt Cargans. - Das Leben im Ranton Glarus. - Gine Reuigfeitsaus: fellung in Burid.

St. Gallen, 3. Mai 1901.

Schon feit längerer Zeit wurbe ba= bon gefprochen, barüber geschrieben, bag ber ichweizerische Bundesrath fich mit ber Frage ber Neubewaffnung ber eibgenöffischen Felbartillerie befaffe. Dieser Tage nun ift ber genannte Rath mit feinen bezüglichen Unträgen bor die Deffentlichteit getreten und es bürfte bie Bundesbersammlung icon in ihrer nächsten Juni-Seffion fich mit biefer wichtigen Ungelegenheit beschäf= tigen. Rach ber Borlage bes Bunbes= rathes handelt es sich um eine voll= ftanbige Neubewaffnung unferer Felb= Artillerie und es erflart ber Bunbes= rath bas neue Material bem alten als entschieden überlegen und ben Artil= Teriebewaffnungen anderer Länder als ebenburtig. Das neue 7,5 Centimeter= Geschütz foll eine Tragweite bon 5600 Metern erhalten, während bas bisheri= ge eine folche bon nur 3600 bis 4000 Metern hat. Die Frage ber Neubewaff= nung ber Felbartillerie war bon einer Spezial=Rommiffion auf bas Einläß= lichfte geprüft worden und auf ihren Befund geftügt ftellt nun ber Bundes= rath an bie Bunbesberfammlung ben Untrag, es fei bie fcmeigerische Felb= Artillerie mit Geschützrohren und Laffetten nach bem Spftem 1900 ber Firma Rrupp in Effen auszuruften, mahrend bas übrige Material von ber eibgenöffischen Ronftruttionswertftatte in Thun hergeftellt merben foll. Die Roften find auf 17,600,000 Fr. be= rechnet. Angesichts diefer für ein tleines Land fehr bedeutenden Musgabe fehlt es bei ben Rathen und in ber öffentli= den Meinung feineswegs an Oppofi= tion und bies um fo weniger, als bie Vorlage in einer wirthschaftlich recht ungunftigen Beit eingereicht wirb. Um meiften und am lauteften opponiren, wie gewöhnlich, bie Ronferbativen und Sozialbemokraten und zwar hauptfächlich aus politischen Brunden; fachlich wenden fie ein, daß die ber= langte Neubewaffnung wohl recht und wünschbar mare, aber nicht burchaus nothwendig und bag bie annähernb 18 Millionen für manche bringlichere Amede bermenbet werben fonnten. (53 wird nicht leicht fein, bie Mehrheit ber Bundesbersammlung und noch weniger jene bes Bolfes zu überzeugen, bag bie gangliche Neubewaffnung unferer Telb= Artillerie, für beren Durchführung ber Bunbegrath einen Zeitraum bon brei Sahren in Musficht nimmt, gegenwär= tig eine Sache absoluter Nothwendig= feit und Dringlichkeit, und beshalb nicht zu umgeben ober wenigstens auf eine spätere beffere Beit zu berichieben

In bem unlängft in Wien abgehalte= nen internationalen Rongreß über ber= aleichende Rechtswiffenschaft hat fich Profeffor Gautier aus Genf über bie Bestimmungen verbreitet, mit benen ber neue schneizerische Strafgesetzentwurf bas Berbrechen zu befämpfen sucht. Mährend bie bisherigen Strafgefete sich bamit begnügen, bie geschehenen Werbrechen, bezw. ihre Urheber zu be= ftrafen, worin allerbings auch ein Rampf gegen bas Berbrechen liegt, Schreitet bie neuere Strafrechtswiffen= Schaft bazu, Magnahmen zu treffen, um bie Urfachen, bie gu Berbrechen führen, nach Möglichkeit aus bem Bege zu raumen, und es ift ein befonberes Berbienft bes Berfaffers bes fcweizerischen Borentwurfs für ein eibgenöffisches Strafrecht, in, biefer Richtung fuhn borangegangen gu fein. Bum Rampf gegen bas Berbrechen finb mehrere in bem genannten Entwurfe enthaltene Neuerungen zu rechnen. Co ber bie Strafe milbernbe ober berfchar= fenbe Ginfluß, ben er bem Motiv ber berbrecherischen That einräumt; bann bie Unweifung bes Richters, Berurtheilungen ausländischer Gerichte Rech= nung zu tragen; weiter bas Recht, bas ber Richter erhalt, die Inhaftirung bon gefährlichen Ungurechnungsfähigen in Unftalten zu beranlaffen, ferner bon folden, bie burch Muffiggang ober Musschweifung unfähig geworben finb, fich felbft gu führen, und bon Berbrechern aus Alfoholismus in Trinferbeilanftalten; biertens bie bebingte Berurtheilung; fünftens bas Ginfchreis ten gegen folde, bie gefährliche Drobungen ausftogen, bon Staatsmegen; end= lich bie Trennung ber Strafgefangenen unter 20 Jahren bon ben Ermachfe= nen und bie Sonderung ber Gefang= niffe bon ben Buchthäufern, fowie bie Ginführung obligatorifcher Arbeit auch in jenen.

Die am 1. Dezember 1900 borge= nommene eibgenöffifche Boltsgahlung weift 1,918,197 Broteftanten unb 1,383,135 Ratholifen in ber Schweis auf. Berglichen mit ber Boltszählung im Jahre 1888, haben fich bie Refor= mirten um 201,649 und bie Ratholifen um 199,307 bermehrt. Betrachtet man bie einzelnen Rantone, fo ftellt fich beraus, bag bie Reformirten in ben bors wiegend tatholischen Rantonen ber Bahl nach bedeutend gewachsen find, daß aber die Zahl der Ratholiten in ben Stäbten mit überwiegenb proteftantischer Bevölkerung noch weit mehr geftiegen ift. Diefer Wechfel ift nicht etwa burch zahlreiche Uebertritte bom Protestantismus zum Katholizismus erfolgt; benn die in bieser hinsicht gemachten ftarten Unftrengungen waren von fehr schwachen Resultaten begleis Chenfo wenig ift bie eingetretene Berichiebung einer größeren Fruchtbar= feit ber tatholischen Bebolterung gugu= fcreiben. Die Aenberung ift vielmehr fast allein bie Folge ber Einwanderung aus bem Ausland. Franfreich, 3ta-lien, Defterreich, Bapern, Mürttemberg, Baben, Elfaß, befanntlich alles 'Ueberschwemmung bon Lammbach

tatholische ober boch mehrheitlich tatholische Länder, begrenzen die Schweig und ihre Ginwohner benügen in ftar= fen Biffern die Liberalität ber Gibgenoffenschaft, um auf ihrem freien Boben eine leichtere Erifteng zu fuchen und nicht felten auch gu finden. 3m Weitern ift zu bemerten, bag unter ber Rubrit "Ratholiten" römische Ratholiten und Alttatholiten friedlich vereint erscheinen, obwohl sie in That und Wahrheit so wenig zusammengehören, wie Feuer und Waffer. Waren bie "romfreien" von ben romifchen Ratho= liteen getrennt worben, fo ftunben wir bor gang anderen Bahlen. Die Ifraeliten in ber Schweig haben fich feit einem halben Sahrhundert um bas Bierfache bermehrt: es find ihrer über 120,000 und wir begegnen ihnen und ihren berichiebentlichen Werten haupt= fachlich in ben Rantonen Bafel, Margau, Zürich, St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen.

Der Frembenverkehr im Ranton Teffin hat, feitbem bie Gotthardbahn im Betriebe ift, einen bis bahin ungeahnten Aufschwung erfahren. In Lu= gano und Umgebung, wo biefer Ber= tehr früher sich fast einzig entwickelt hatte, find bie Gafthofe und Benfionen scit ben Achtzigerjahren wohl um bas Dreifache geftiegen und bie meiften bon ihnen erfreuen sich eines fehr lebhaften Befuches. Diefer bauert in ber Regel bon Anfang April bis Mitte Juni und non Anfang September bis Ende No= bember. Lugano, wie bie übrigen tef= finischen Rurftationen, ift fomit Frühjahrs = und Berbft - Rurort; im Soch = fommer weilen bort nur wenige Frem= be, weil ihnen bie Sige bort zu läftig ift. In Locano-Muralto haben fie nur ine Herbst=Saison, die bis spät in den Winter hinein dauert, weil das bortige Rlima fehr milbe und bie Lage eine außerordentlich geschütte ift. Alehnlich verhält es fich in bem naben Sotto= Cenere. Im Thal und auf ben Bergen find hauptfächlich folgende Luftkurorte gu berzeichnen: Bor allen anderen ber reigende Generofo im Menbrifirtto mit feiner malerischen Zahnradbahn und seinen gablreichen Gafthöfen und bem bentbar ausgewähltesten Komfort. Nicht weit von hier erhebt fich ber Berg San Salvadore mit wundervoller Fernsicht in Thäler und Berge. Seine steile Sohe erklimmt eine Drahtseil= bahn und broben fteht ein ftart frequentirtes Frembenhotel. 3m Liviner= thal werden die fehr gefunden und an= muthigen Ortschaften Saibo, Robis Sieffo, Airolo und Piora bon Rran= ten ebenfalls viel besucht. Nicht weni= ger reizend und wegen feiner herrlichen Lage gablreich frequentirt ift ferner bas höchfte größere Dorf Dlivone im Blenirthale, wo die Alpenftrage bes Lutmanier einmundet. nur wenige Stunden bon bier entfernt und eben= falls im Blenirthale ift ber Waffertur= ort Aequaroffa, wo die wohlhabenden Gafte aus ber Lombarbei und aus bem Biemont mit Borliebe längeren Mufenthalt zu nehmen pflegen. Blut- und rheumatisch Krante beziehen in Stabir, am außerften Enbe bes Menbri= firtto, gerne Quartier. Im naben Maggirthale befinden fich die beliebten Rurorte Bignafer, bem Bafabinoglet= scher gegenüber, und Sufir. Auch die biesjährige Frühjahrs=Saison im Tef= fin wirb, tropbem bie Witterung im April im gangen eine ungunftige mar,

als eine wohl befriedigende bezeichnet. In ber Rahe bes Dorfes Brieng im Berner Oberland broht ein Bergfturg Der Bergrücken zwischen Lammbach und Schwandenbach trägt eine fchone Beibefläche mit einer Ungahl Ställe, bie "Megerti". Sier begann bor etwa 50 Jahren bie Bilbung einer nach Beften gerichteten Bobenfpalte. Der abwarts gelegene Theil bes Berges mit= fammt ben barauf ftehenben Ställen fentte fich langfam als ein gufammen= hängendes, in sich ganges Stud. Die Spalte griff im Laufe ber Beit immer weiter und bog bann füblich gegen bie Schwandenbachschlucht um, gegen welche hin fich nunmehr bie gange Bewe= gung wendet. Die Bobenfpalte umfaßt eine Grundriffläche bon 900 Meter ohne Unterbruch zu verfolgen. Sinten wieß fie eine Abfentung bon einigen Metern gegenüber bem rudliegenben Berge auf. Es war flar, baß fich ba ein großer Bergfturg bom Thpus bes Felsfturges borbereitet. Um untern Rande fanben "in ben Brüchen" gegen ben Schwandenbach schon seit 1891 zeitweise tleinere Welsabsturge an ber Borhut ber größeren Maffe ftatt. Bon Seite bes eibgn. Dberbau = Infpetto= rates murbe burch Entmafferungsan= lagen bas Möglichste gethan, um bas Bufliegen bon Baffer in Die Megerti= fpalte zu verhindern. Allein bom Berbft 1900 bis heutigen Tage hat bie Bewe= gung wesentliche Fortschritte gemacht. Um 14. April erfolgte "in ben Brüchen" ein Felsabfturg bon faft einer Million Rubitmeter. Derfelbe ichog in ber Form eines Trummerstromes in bie Schwandenbachschlucht hinab und hi= naus bis über ben Weg zwischen Schwanbenbach=Unter= und =Oberborf. Man hatte bas Ereigniß feit zwei Zagen borausgefehen. Durch biefen Stura ift unten fein Schaben entstanben, mabrend oben ein schöner, junger Wald ger= ftort wurde. Diefer Abbruch ift nur als Borbote zu betrachten. Durch ihn hat sich die Situation wesentlich berfcblimmert, indem bie Berfpannung

ber hinten liegenben größeren Berg= maffe bamit verloren gegangen ift und bie lettere nun rafcher nachruden tann. Bielleicht werben noch mehr folder Borboten folgen. Das langfam nachrudenbe, wohl balb fturg= bereite Bergftud hat einen Inhalt bon etwa 6-8 Millionen Rubifmeter, ift also wenig fleiner als als berjenige bes Bergfturges bon Elm im Ranton Glarus im Jahre 1881. Das Geftein ift merglicher Schiefer und Mergeltalt. Die Sturghöhe bom oberen Abriftanbe bis auf ben flacheren Boben beträgt 450 Meter. Der Abfturg gefährbet Schwanden-Unterborf und ebenso bas Dorf Rienholz, bas schon in 1896 burch

fchwer gelitten bat. Die Trummermaffe wird sich wahrscheinlich nicht mehr in ben Briengerfee gu werfen bermögen, anfonft ftunbe für alle feine Uferborfer eine große Rataftrophe be= bor. Man hat wohl noch niemals bie Borbereitung eines großeren Bergfturges fo genau verfolgen fonnen und mit folder Sicherheit tommen gesehen wie hier. Etwas Wefentliches zur Ubwehr ober Berhinderung tann leiber nicht gethan werben, Rontrolbeobach= tung und Warnung an bie Bewohner ber gefährbeten Dorfer find bas Gin= gige. Es mare nicht gu bermunbern, wenn ber Bergfturg ichon nach wenigen Tagen eintreten wurde: bas Ereigniß tann aber auch noch Monate auf fich warten laffen.

Gine ber gur Zeit blühenbsten Schweizer-Industrien - leiber ift gegenwärtig bon ben wenigsten Induftrien unferes Landes gu fagen, baß fie fich einer großen Bluthe erfreuen burften ober auch nur mit ihrem jegigen Schidfal zufrieden fein tonnten -- ift zweifellos Die Chotolabefabritation. Sie ift auch eine ber wenigen, bie fo gut wie feine ausländische Ronturrena hat und bie ihren Export gang bedeu= tenb zu fleigern bermochte, bas eine wie bas andere wohl nur infolge ber Gu= periorität ihrer Produtte. 3m Jahre 1891 hatte bie Ausfuhr erstmals bie zweite Million Franten überschritten und erreichte in 1895 bie britte. In 1897 betrug ber Export 4,635,449, in 1900 10,019,132 Franken. Die Saupt= abnehmer waren ftets Frankreich und England. Letieres hatte in 1900 feine Aufnahme gegenüber 1899 beinahe per= boppelt, jebenfalls für Rriegsbeburf= niffe; auch die Ausfuhr nach Deutsch= land und Italien hat lettes Jahr je eine Million Franken überschritten, während Belgien für 780,656 Franken Borausfichtlich fteht biefer Induftrie, bie besonders in ben weft= lichen Kantonen, aber auch in Zürich, St. Gallen und Graubünden berbreitet ift, und ihren Leuten guten Berbienft

gibt, noch eine schone Butunft bebor. Die Regierung von Italien hat sich mit bem Borschlage bes schweizerischen Bunbegrathes einberftanben erflärt, wonach in Ausführung bes Vertrages zwischen ber Schweiz und Italien über ben Bau und Betrieb ber Simplonbahn ber 13. Mai 1904 als Termin für bie Betriebseröffnung ber Linie Brug-Domodoffala beftimmt wird. Gleichzeitig murbe mitgetheilt, bag ber Bau ber Bu= fahrtslinie Domodoffola-Ifelle bom Ministerium ber öffentlichen Bauten in Rom ber Gesellschaft ber italienischen Mittelmeerbahnen übertragen und biefelbe eingelaben worben fei, bie Arbeis ten berart zu forbern, baß befagte Bu= fahrtslinie allfällig auch auf einen früheren Gröffnungatermin bes Zunnels in betriebsfähigen Stand gefett werben fonne. Die Bohrungsarbeiten im Tunnel, ber bekanntlich eine Länge bon 172 Rilometer erhalten wird, nehmen schon seit längerer Zeit ben befriedigenbften Fortgang. Mitte borigen Monats waren im Gangen 8629 Meter gebohrt. Muf ber Norbfeite find bie Arbeiten bebeutenb meiter borge= rückt, als auf ber Sübseite.

Gine gur Beit ber romifchen Berr-Schaft in Belbetien unbestreitbar febr bevölkerte und wohl auch schon bor ber= felben bewohnte Gegend bes heutigen Rantons Margau ift bie bes unteren Hallmyler=Seethales, welche, jest grün, sonnig und fruchtbar, nach Ausseher und Sage in bet Urzeit eine Fortfetung bes Sees und nachher bis nach Seon und Egistohl einen öben Sumpf in sich fcbloß. Bon römischen Nieberlaffungen trifft man häufig in biefem Thale und noch weiter hinauf bis gu ben Dörfern Beinwyl, Reinach und Ermenfee, auch bis Sochborf und Sobenrain im Ranton Lugern mannigfache Spuren an, während mit Recht angenommen wird, baf bie Romer bon biefer Geite ber taum weiter in bie Alpenthaler hinaufgebrungen finb. Um Geon, Geengen, Sarmenftorf und Schafisheim herum, im fogenannten Wilbenftein bei Bengburg und auch oberhalb Fahrwangen find bon jeher biele Romana gefunden worben, fo bag mit Sicherheit anguneh= men ift, es haben, abgefehen bon ben römischen, bon Binboniffa hierher berlegien Truppenabtheilungen, beren Legionsziegel in allen biefen Ortichaften gahlreich borhanden find, auch noch an= bere, besonders landwirthschaftliche Nieberlaffungen jener Eroberer ba beftanben. Much ber "Laubsberg" bei Geon, ber Ueberreft eines fleinen mittelalterlichen Schloffes, war auf römi= schen Trümmern erbaut, und bas Pfarrhaus zu Seengen fteht auf ben Ruinen einer romifchen Billa, beren Säulen neben Legionsziegeln unb Müngen bon Sabrian u. f. w. bor ca. 50 Jahren aufgebedt murben.

Der Begirt Sargans im St. Galler Oberland ift eine ber fruchtbarften Gegenben ber Schweiz. Unter Frost und Hagelschlag hat das Ländchen auch nicht viel gu leiben und zwar aus guten Gründen. Die Bewohner bon Gargans, Mels und Umgebung halten fich

DEUTSCHEN GESETZEN NEURALGIE, Rheumatismus, Hexenschuss, DR. RICHTER'S Weltberühm PAIN EXPELLER. NewYork.d.3.Febr.1898)
Dr.Richter's, ANKER "PAIN
EXPELLER ist ein ausgezeichnetes Heilmittel
gegen Neuralgie und Rheumatismus Shomas & Dum 350. u 500. bai allen Drognisten oder vermittelste. Ad. Richter & Co., 216 Pearl St., New York. 36 utron. EDAILLEN mpfohien von prominenten Aera-ten, Wholesale und Retail Droguisten, Minister

nämlich als gar fromme, gerechte Leute. Schon feit uralter Beit ift es bei ihnen Sitte, alle Jahre am letten Tag bes April, Abends von 8-9 Uhr, ben Maienmonat einzuläuten. In harmonischem Chor bort man in ber ftillen Frühlingsnacht bon Nah und Fern bas liebliche Gesumme ber zur Andacht ein= labenben Rirchengloden. Feierliches Schweigen ruht auf Felb und Flur und gang eigenthumlich wirft bas Läuten und biefe tiefe abendliche Stille auf bas empfängliche Menschengemuth ein. Da betet Jeder gum Lenter ber Dinge, bag er die jungen Pflangen und Bluthen berichonen möge bor Froft und Sagel= schlag und auf tausend Lippen schwebt ftille Bunich: "Gab is Gott a fruchtbars Sour!" Gin eigenes Gefühl ergreift bas Berg in diefer Feierstunde, in ber man bie Früchte bes Sommers und Berbfies, bie fich erft gum Werden porbereiten, in Garten und Gelbern, an ben Bäumen und Rebhängen bem gna= bigen Schute bes Allmächtigen em= pfiehlt. Gine uralte Rechtsfitte ift im Ran=

on Glarus bas fogen. Loben ober Ge=

loben. Gines Tages in ber erften Sälfte bes Monats Juni berfammeln fich Die fämmtlichen Biirger ber "Tagwen", b. h. der betreffenden politischen ober ber Genoffengemeinde. Jeber bon ihnen tritt einzeln bor bie Gemeinbeborfteber und er ift bei feinem Burgereibe ber= pflichtet, an diefer Stelle anzugeben, ob und was er feit Jahresfrift gefrevelt, b. h. gegen beflimmte, von ber Rorporation aufgestellte und für alle Genoffen= bürger giltige Gefete, Lobartifel gebei Ben, Die hauptfächlich jum Schute ber Rorporationsmalbungen bienen follen, fich bergangen habe. Je nach ber Größe bes geschehenen und zugestandenen Fehlers wird ihm eine Gelbftrafe auferlegt. Jeber Burger muß feine Ungaben burch einen Sanbichlag, welchen ber erfte Borfteber in Empfang nimmt, an Gibesftatt befräftigen. Dies nennt man bas "Loben" und bie Gemeindebersammlungen, an benen biefer Aft flattfindet, merben "Lobtage" geheißen Solden Genoffenbiirgern, bon bener man gum Boraus bestimmt weiß, daß fie feit Jahresfrift gefrebelt haben, wird bas Gelübbe nicht abgenommen. Die Drisgeiftlichen find gehalten, bor biefem "Tagmen" auf bie Wichtigfeit bes gu leiftenden Gelübbes aufmertfam zu machen. Diefe Gitte murbe in neuerer Beit in einzelnen Gemeinden abgeschafft, während fie in manchen anbern noch fortbeftebt. In ben erfteren bat man, und es waren bafür gute Grunbe borhanden, die Bürger ber Berpflichtung entbunden, eigene und frembe Frevel zu amilicher Kenniniß zu bringen. MIS Erfat find hier bon ber Gemeinbe bezahlte Bannhalter beftellt und bem Unzeiger eines geschehenen Frevels ift gum Lohn bie Balfte ber Buße guge-

Die mit Gehenswürdigkeiten aller Urt ohnehin gut verfebene Stadt Burich ift jungft um ein Unterhaltungs= Stabliffement reicher geworben; es hat fich basfelbe unter bem Namen "Neuig= teitsaussiellung" eingeführt. Alles, mas unfere Zeit an neuen Maschinen, Appa= raten, Erfindungen, someit fie jugang= lich find, und fonstigen intereffanten Erfceinungen auf bem Gebiete ber Technit hervorbringt, foll in biefer Reuigteitsausstellung bem Bublitum, fei es im Driginal, burch Mobell ober im Bilbe, unter allfälliger Bubilfenahme des Kinematographen vorgeführt werben. Der Gintrittspreis rich tet fich für ben Besucher nach ber Dauer feines Aufenthaltes in ber Ausstellung; er beträgt per Minute 2 Rappen. Die Rontrolle gefchieht automatifch. Tritt nämlich ber Befucher ein, fo gelangt er querft bor einen Automaten, ber ibm einen Billetichein berabfolgt, auf bem bie Minute feines Gintrittes genau ber= mertt ift. Bis babin wird bie Musitel= lung als fehr reichhaltig und intereffant gerühmt aud auch ber Besuch foll ein wohl befriedigenber fein.

# Arbeiterverficherung in Schweden.

Mus Stodholm wirb berichtet: Gin Arbeiterunfallgeset ift in Schweden nach jahrelanger Arbeit und mehrfa= chen Ablehnungen jest endlich bom Reichstage angenommen worben. Nach bemfelben find gunächft bie Arbeitgeber verpflichtet, für alle nicht felbftver= fculbeten Unfalle Entschädigungen gu gahlen; fie tonnen jeboch, wenn fie wol= len, fich von diefer Berpflichtung ba= burch befreien, bag fie ihre Arbeiter in einer gu biefem 3wede noch gu grun= benben Reichsversicherungs = Unftalt perfichern. Das Gefet tritt beshalb auch erft nach ber Griindung diefer Un= ftalt in Rraft. Die Berficherung er ftredt fich auf Arbeiter und Borarbei= ter in allen mit Gefahr berbunbenen Betrieben, 3. B. fammtliche Zweige bes Bergbaues, ber Bau-, Schiffsbau- und Tiefbau = Betriebe, Gifenbahn = Betrieb, Spedition, Fabritmefen u. f. m. Selbstverschuldete Unfälle werben nicht entschädigt, ebensowenig folche, welche bie Beschädigten fich burch grobe Fahr= läffigfeit zugezogen haben, ober welche ihnen absichtlich bon britten Berfonen, bie nicht Leiter ober Beauffichtiger ber Arbeit waren, verurfacht worden find. Die Entschädigung beträgt:

1. bei borübergebenber Berminberung ber Erwerbsfähigfeit: eine Rranfenunterstützung bom 61. Tage an;

2. bei bauernber ganglicher Ermerbs: unfähigkeit: 300 Kronen jährliche Leibrente und bei bauernbem Berluft eines Theiles ber Erwerbsfähigfeit eine Leib= rente bon entfprechenbem Betrage;

3. falls innerhalb zweier Jahre ber Tob eintritt: Begrabnigunterftugung 60 Rronen; ferner an die Wittme 120 Rronen jährliche Leibrente und an je= bes Rind unter 15 Jahren 60 Rronen jährlich, zusammen jeboch nicht mehr als 300 Aronen.

Will ein Arbeitgeber, ber bem Befete nicht unterliegt, feine Arbeiter freiwillig in ber Reichs-Anftalt bersichern, ober will ein Arbeiter, welchem Betriebe er auch angehört, sich selber versichern, so steht ihnen solches frei.

Gine Chrenfduld.

nommene Befet betreffend Die Erho=

hung ber Rubegehälter ber Rriegs=

Invaliden macht jährlich nur einen

Mehraufwand von 14,600,000 Mt.

erforberlich, fteuert aber vielen Sarten,

melde bas 1871 erlaffene Benfionsge=

fet gurudgelaffen hatte. In Bezug auf

letteres hat fich in Deutschland ein

onberbarer Banbel vollzogen. 2118

Inbaliden eine nach bamaligen Un=

perschaffen, einen Reichs=Invaliden=

fonds bon 561 Millionen Mart aus

ber frangofifchen Rriegsentichabigung

bornemeg entnahm, eiferte bie Linte im

Reichstag bagegen, ba fie bie Benfionen

auf bas ordentliche Budget überneh=

men wollte. Daß bas nicht geschah, ift

ein Glud für Die Invaliden gemefen,

benn fonft mare ficherlich nicht bas neue

Gejet auftande gefommen. Seute mer=

den die erhöhten Ruhegehälter mit Bu=

ftimmung aller Parteien aus biefem

Fonds entnommen, obgleich nach ben

für Berficherungsanstalten in Deutsch=

land geltenben Normen ber Reichs=

Infalibenfonds giffernmäßig nicht

mehr ftart genug erfcheint, feine 3mede

gu erfüllen. Berabe auf Geiten ber

Liberalen betonte man, baß bie beguig=

liche rechnerische Aufstellung zwar

theoretisch richtig sei, sich aber tropbem

in ber Pragis nicht fo gefährlich ge-

flatten merbe, ba bas beutsche Reich

immer reich genug fein werbe, feine

Chrenichuld Denen gu gahlen, bie ber

Errichtung bes Reiches ihre Gefundheit

Das neue Gefet zeichnet fich von bis-

herigen Gefegen in Deutschland ba=

burch aus, daß nun endlich einmal

mehr an bie Mannichaften als an bie

Offigiere, und bei letteren mehr an bie

fubalternen Chargen gebacht ift. Es

berboppelt faft burchgangig bie Bezüge

ber Invaliden aus dem Mannschafts

ftanbe und ben Unteroffizieren. Das

Befet ift freilich nicht einwandfrei und

noch berbefferungsfähig; fo 3. B. ge=

mahrt es ben Berfruppelten und

bauernd Arbeitsunfähigen unter ben

Mannichaften feine ausreichenben Mit=

3m Intereffe ber alten Beimath

wird ber Ameritaner beutscher Ab=

stammung fich gewiß freuen, bag bie

Berhaltniffe fich brüben auch in biefem

Buntte gebeffert haben. Man fann

aber boch die Befferung ber Gemeinen

und Unteroffiziere nicht ausreichend

finden; benn wie follte ein Golbat mit

einer Sand bei uns mit 1224 Mart

leben? nach bem amerikanischen Ben=

fionsgeset befommen folche Invaliden

bedeutend höhere Benfionen, burch=

schnittlich monatlich \$50 und mehr.

Sier die beffernbe Sand angulegen,

wird bie Aufgabe fünftiger Reichstage

Die Stimmung in Rugland.

Der Berliner "Lotal=Unzeiger"

chreibt: Bon einem Freunde unferes

Blattes, ber auf feiner Reife aus Be=

tersburg Berlin paffirt, gehen uns fol-

gende intereffante Mittheilungen gu,

bie vielleicht in manchen Bunkten etwas

"ftart aufgetragen" erscheinen, im

Großen und Gangen aber ungweifel=

haft eine in Rugland herrichenbe

Stimmung richtig charafterifiren. Die

ruffifche Polizei murbe bom Muslande

benachrichtigt, bag in Betersburg revo-

lutionare Magnahmen, Attentate auf

höhere Beamte u. f. w. geplant feien.

Man fpricht bon einem organisirten

Romite, das auf bie Ronftitution hin=

arbeiten will. Daraufhin wurden bie

allerumfaffenbften Magregeln getrof=

fen. Die Bolizei ift babinter gelangt,

bag ber Berb für revolutionare Um=

triebe und Mufbegungen im Musland.

fpeziell London und Paris zu fuchen

ift. Diefer Tage trafen in Betersburg

große Riften mit Apfelfinen ein, bei

näherer Untersuchung ergab es fich, baß

bie untere Salfte ber Rifte mit Revol-

bern gefüllt waren. Muf ben Butilom's

fchen Gifenmerten murben taufenbe bon

Dolchen tonfiszirt, die bon Arbeitern

heimlich auf Beftellung angefertigt

maren. Durch ben unlängft ftattgefun-

benen Brand auf genannter Fabrik

find 2000 Arbeiter brotlos geworben,

boch gieht es bie Regierung bor, ihnen

nach wie bor ihren Lohn auszahlen gu

laffen, um fie bor Roth gu fchugen. Genbarmerie = Offiziere und Schut=

mache erhalten feine schriftlichen In-

ftruttionen mehr, aus Furcht bor Ber-

rath, fie werben zu Sitzungen einige

(n. n). Staatsztg.)

tel gum Lebensunterhalt.

Das vom beutschen Reichstag ange=

Male in ber Woche berufen, wofelbit alle Befehle mündlich erftattet werben,

Nur um es zu veran=

# Ardaologifche Funde in Griechen=

bie fich Jeber zu merten hat.

land. Bei ben Regulirungsarbeiten bes Mußbettes bes Rephiffos, beffen Baffer bei anhaltenben Berbfttagen häufig großen Schaben anrichten, fanb man im Gebiete von Reu-Phalereon in nächfter Nahe ber Bahn 21then= 1871 bie Regierung, um ben Rriegs= Biraueus, bie bier einen Bafferburch= laß hat, die Fortfetzung ber langen chauungen anftanbige Berforgung gu Mauer, bon wo man bisher nur im Piraeus auf ber Station Moschato und in Athen Refte fannte; außer ben Mauerresten fand man in bem 22 Meter langen Graben, ben man aushob, einen Löwen aus weißem Marmor, zwei Säulen und werthvolle Bruchftude. In ber Mefojia, fo heißt ber Theil bon Attifa, ber bon Athen aus jenseits bes Hymettos liegt, fanden Bauern aus bem Dorfe Roropi ein wohlerhaltenes Relief, bas fie an bas archaologische Museum ablieferten. Es ftellt eine Frau bar, bie ein Rind auf ben Urmen halt, baneben fteht ein Jungling. Es ift gang ahnlich benjeni= gen, bie am Diplom fleben. In Unbros fand man Gefäße mit geometrifcher Malerei aus bem 8. Sahrhundert bor Chriftus und golbene Ringe.

# K.W.KEMPF 84 La Salle Str.

Kajüte oder Zwischendeck Anmeldung für Erkurstonen entgegen genommen. Wechsel, Postzahlungen, Fremdes Gelb

ge: und verfauft. 40,000 M. in Gold an Sand. Deutsche Sparbank

und Bankgeschäft. Mgentur ber

American Express Co. für Rreditbriefe, Drafts, Money Orbers über bie gange Belt.

Spezialität: Bollmachten, notariell und fonfularifc Erbichaften,

Boraus baar ausbezahlt ober Bor-

fauß ertheilt, wenn gewünicht, Konfutent K. W. KEMPF Lifte von ca. 15,000 gesuchten Erben in meiner Office.

Deutsches Konsular= und Reditsbureau. 84 La Salle Strasse.

Gegründet 1864 burd

Konful H. Clauffenius. Grbichaften Vollmachten 300

unfere Spegialität. In ben legten 25 Sobren beben wir aber 20,600 Erbschaften regulirt und eingezogen. - Bo fouffe gemabrt. Derausgeber ber "Bermitte Erben Difte", nach amte lichen Quellen jufammengeftellt. Bechiel. Boftzahlungen. Frembes Geld. Beneral=Agenten bes Morddeutschen Llond, Bremen.

Melteftes Deutsches Zukasso=, Rolarials- und Rechtsbureau.

Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Sonntags offen nen 9-19 ilbr.

Gine auberft gefunde Rahrung und ei u borgigliches Gefraut bergieliches Gefraut flärt bie Areven, fraftigt bie Musteln. Malgreich, under ihrt, nicht trübe, ohne Sag. — Apotheter, Gooceries, alle Scholer, Mustellich gezogen einzig in dem Ralgsgtreit-Departement der P. Schoenhofen Brewing Co., Chicago.

schaulichen Der Staub ber Gifenbahn; bie Feuchtigfeit ber Luft; ber Dampf in ber Ruche haben feinen Ginflug auf Biscuit, Craders und Wafers, bie im In-er-feal Patent Padet verpadt find. Wenn bie Baderei taufend Meilen entfernt mare und Ihr holtet fie nicht bom Grocer bis eine Woche nachbem fie im Laben angefommen; und Ihr behieltet fie in ber Ruche bis jum nächsten Feiertag, fo murben fie noch ebenfo gut, fo frisch und fo boll Aroma fein, wie am Tage, wo fie bon ber Baderei berichict wurden. Dies veranschaulicht beutlich die prafervi= renbe Qualität bes In=er=feal Patent Padets. Benn 3hr Goba, Graham, Long Branch, Milt und Dat Meal Biscuit, Banilla Bafers, Ginger Snaps und Caratoga Flates bestellt, besteht barauf bie gu erhal: teu, Die im Insersfeal Batent Badet fommen. Rehmt feine Anderen. - Geht nach bem In-er-feal Sanbelsmarte-Beiden am Enbe ber Schachtel. NATIONAL BISCUIT COMPANY.

# All on Board.

# Rajute und Zwischended. EXKURSIONEN

nach Hamburg, Bremen, Antwerpen, London, Rotterdam, Havre, Neapel etc. mit Egpreg: und Doppelichrauben-Dampfern

# Tidet . Diffice 185 S. GLARK STR.,

nabe Monroe. Beldfendungen durch Deutsche Reichspoft. Baft ine Ausland, fremdes Gelb ge- und were tauft, Bechfel, Rreditbriefe, Rabeltransfers, - Spezialität-

- Erbichaften follettirt, zuverläsfig, prompt, reell; auf Berlangen Borichug bewilligt.

23 Vollmachten fonfularifc ausgestellt burch Deutsches Konsular= und Rechtsbureau 185 S. Clark Str. Gedffnet bis Abends 6; Sonntags 9-12 Bormittags.

# Star Tourists' Agency Schiffskarten.

Bon Samburg . Bremen bis \$45 Bon Samone (Zwijdenbed.)

in 2. Rajute : große Extur-\$55 fion im Juni. Conellbampfer.

Geldfendungen burch bie Reichspoft 3 mal wöchentlich. Deffentliches Rotariat. Grbidaften, Bollmachten, mit ton.

Bremen, Samburg, Rotterdam, 167 Washington Str.,

ANTON BOENERT,

Finanzielles.

WM. C. HEINEMANN & Co. 92 LASALLE STR.,

Geld 311 verleihen? Bu beftem Bins-Baten. Genaue Ausenuft gerne ertheilt. Diboia, bm

Greenebaum Sons. Bankers, 83 u. 85 Dearborn Str. Geld im done Gele jum Terleihen an hand auf Chicagoer Grund-cigerihum bis ju irgend einem berleihen. Kerage ju den wiederig Kreuzig gangbaren Jinde Wechsel und Kreditöriese auf Europa.

Reine Kommission. H.O. Stone Darlehen auf 206 LaSalle Str Chicago Grundeigenthum

Sur alle festlichen Gelegenheiten empfehlen omir unfer reichhaltiges Lager importirter fowie alle Sorten hiefiger Beine, barunter ben pou ben beiten Meraten fo febr empfohle nen BLACK ROSE. Außerbem enthalt unjer Lager bie größte Auswahl feiner Bhisties, Cherries, gute Bortw eine, Arac, Jamaico Rum, echtes Zwetichenwaffer, Ririchwaffer 2c. Kirchhoff & Neubarth Co., 53 & 55 & ate 6tr. 749, hifrien

Der feit einem halben Jahrhunder berühmte echte

Tel. Main 2597. 2 Thuren spilich son State Str.

UNDERBERG-BOONEKAMP ift ber befte Magenbitter. Bergeftell! in Rheinberg (Deutschland). Man hute fich bor Rachahmungen.

Goldzier, Rodgers & Froehlich,

Advokaten, 820 Chamber of Commerce, LA SALLE & WASHINGTON STR.

SCHMIDT & DECNERT, Weinen, Liquoren und Hipe und Bourbon Whisties. Tel. Central 3274. 43 G. Clart Str.

Leset die "Jonntagpofi".

19mai, fo. bi. bo. 1mo